Mo. 39 (16 Feiten.)

Chicago, Jonntag, den 24. September 1899.

Elfter Jahrgang.

## Telegraphische Depeschen.

(Spezialbe'pefden Dienft ber "Conntagpoft".)

Aus deulschen Mauen.

Die dentiche Flottenvergrößerungs= Bewegung. - Wird Samoa ichließlich deutscher Befit?-Die jüngfte Landesverrathe = Genfa= tion. - Aleifdertongreß gegen ameritanifche Ronturrenz .- Stra-Benbahn-Streif in München .-Bom öfterreichischen Bruderftamm. - Frang Josef und Andreas Sofer .- Defterreiche Di= nisterfrise. - Werden die Spra= denverordungen abgeschafft?-Der Mordprozeß von Bolna .-Allerlei.

Berlin, 23. Sept. Der "Deutsche Flottenberein", welcher gegründet mur= be, um Deutschland zu einer großen Geemacht ju machen, ober für entfprechenbe Bortehrungen zu agitiren, scheint bebeutend an Starte zu gewinnen. Rach bem jungften Bericht gehören zu biefem Berband bereits 63,000 Mitglieber, und fort und fort ichließen fich noch mehr an. Biele beftebenbe Bereine find bem Berband in corpore beigetreten, barunter allein 50 Rriegerbereine und etma ebenfo viele andere Bereine; unter letteren ift auch die Gefellichaft beut= fcher Gifenbahn-Ungestellten mit 9000 Mitgliebern. Der Regierung ift biefe Mgitation offenbar gegenwärtig nicht

ungelegen. Ohne Zweifel wird bem Reichstag in feiner nächften Geffion eine Borlage betreffs neuer Rriegsichiffe unterbreitet werben, und die famoani= fchen Wirren fowie bie fübafrifanischen Bermidlungen merben als aute Urau= mente gur Unterftütung biefer Borlage betrachtet. In beutschen Sanbelstreifen fcheint man eine berartige Politit gu begünftigen.

Die "Rölnische Zeitung", welche als Organ bes Musmartigen Umtes gilt, berichtet, daß die Berhandlungen be= treffs Samoa's rafche Fortichritte machten, ba ber einhellige Bericht ber gemeinsamen Rommiffion bie brei Rontrollmächte überzeugt habe, bag bas alte Abkommen unhaltbar fei, und jeber Berfuch, auf berfelben Grundlage weiterzubauen, nur Flidwert fein wirbe, bas bie friedliche Entwidlung ber Infeln nicht forbern tonnte. Das Blatt hebt die Nothwendigkeit hervor, bie gemeinsame Regierung abzuschaf= fen. Es bringt auch eine Depefche aus London, welche besagt, es herriche bort ber allgemeine Glaube, bag biefe 216= schaffung bie einzige endgiltige Löfung | gemeinen berartigen Rrife gu bemerten. ber Frage bringen tonne, und baf man gleichzeitig in Washington, London und Berlin biefem Gebanten naber

Das ift jeboch nur bie negative Geite ber Sadie. - wird man fich auch über bie positive Geite einigen fonnen, über bie Frage, mas an bie Stelle ber ge= meinschaftlichen Regierung treten foll? Die "Rolnische Zeitung" gibt fich unber= tennbar ber hoffnung bin, bag balb bie beutsche Flagge ausschlieflich über ben Samoa-Infeln weben werbe, abge= feben bom Safen Bago-Bago, auf mel= chen bie Ber, Staaten bereits einen rechtsgiltigen Unfpruch haben.

Collten Gebietsannettirungs=Unge= legenheiten auch zu einem beutsch = bollanbifden 3mift führen? Eine hollandische Zeitung melbet, die dortige Regierung habe das Kreuzer= boot "Borneo" von Batavia aus nach ber Mapia=Infelgruppe gefandt, um bem beutschen Rreugerboot "Jaquar" Buborgutommen, welches man im Ber= bacht habe, daß es bort die beutsche Flagge hiffen wolle, auf ben Grund bin, baß früher einmal Spanien biefe Infeln beansprucht habe. "Jaguar" befindet fich gur Beit auf der Fahrt nach ben, bon Spanien abgetretenen Rarolinen-Infeln, um bon biefen Befit gu ergreifen.

Die "Berliner Neueften nachrichten" Tagen au ber obigen Melbung, Die holländischen Behörden beunruhigten fich ohne Grund. In ber That ift taum anzunehmen, daß Deutschland die, fich beständig gunftiger gestaltenden Begie= hungen zu Solland wegen einiger lum= pigen Infelden berberben murbe, mel= che bem größten Theil bes beutschen Bolfes fogar bem Ramen nach abfolut unbekannt find.

Ueber bie Bergangenheit bes flüchti= gen Sergeanien Schloffer, welcher M o= bilmachungs = Blane aus einer Raffette im Sauptquartier ber gweiten Artillerie=Brigabe in Burgburg geftoh= Ien und offenbar an Frantreich bertauft hat, erfährt man noch: Goloffer ar= beitete fich burch feine Intelligeng und fein gewandtes Auftreten rafch bom Gemeinen in bie Bohe, bis er Bertrauensfefretar in jenem Sauptquartier wurde. Aber fein gewandtes Auftre= ten berführte ihn auch, über feine Mit= tel hinaus zu leben, und murbe fein moralifcher Ruin. Er gab fich in ber Befellicaft für einen Freiherrenfproß= ling und Erben eines großen Bermögens aus und machte viele Schulben. Dann bertaufte er Informationen gu= nächst an Zeitungen. Als man bies entbedte, wurbe er aus feiner Stellung entlaffen. Er fcbrieb an feine Gattin,

baß er Gelbstmorb begeben werbe, und berbuftete.

Rurg barauf bermifte man bie be= fagten Mobilmachungs=Bapiere. Gine Beitlang wurde bie Cache als gering= fügig bargeftellt; man gibt aber jest amtlich zu, bag bie Papiere bon großem Werth waren! Das unternehmenbe "Berliner Tageblatt" hatte die erfte Ro= tig bon ber Entwendung ber Papiere gebracht, aber auf Berficherungen ber Militarbeamten bin bie Melbung in feiner nächften Musgabe gurudgenom: men. Jest fuchen Boligei und Mili= tärbehörben bas ganze Land nach Schloffer ab, ba man bie Ungabe, er habe fich nach Frankreich gewendet, nicht ohne Weiteres gelten laffen will.

Allgemeines Bebauern hegt man gegenwärtig in Deutschland für ben Fürften Beinrich bon Reuß älterer Linie, beffen Erbe und einziger Cohn (es find außerbem noch fünf Tochter borhanden) Bring Beinrich jungft infolge einer Operation an feinen Augen fein Gehör und fein Sprachvermögen berloren hat!

Berichiebene BerlinerBlätter außern fich fehr erregt barüber, bag Raifer Wilhelm fich gemeigert bat, bas Brc= tettoratüberbas Bismar f= Mufeum in Stenbal gu überneh= men. Undere Mitglieder ber faiferlichen Familie haben ebenfalls abgelehnt.

Beitungen, welche ber Regierung nahefteben, ftellen entichieden Die Ungabe bes "New York Berald" und an= berer ameritanifcher Blätter in Abrebe, bak Deutichland in Brafi= I i en mehrere Taufenb Quabratmeilen Gebietes behufs Gründung beutscher Rolonien erworben habe.

Die Berliner Israeliten flagen über bie Musschließung jubischer Daben aus Brivatschulen, befon= bers in ariftotratischen Wohnvierteln. Solche Privatschulen stehen unter Staatstontrolle, genießen aber größere Privilegien, als bie öffentlichen Schu= len. Es ift in ber borliegenden Ungele= genheit eine formelle Befchwerbe beim Rultusminifterium eingereicht worben.

Gegen ben amerifanischen Wettbewerb in ber Fleifch verforgung fceint es jest zu einem gemeinfamen Borgeben ber europäischen Fleischer gu tommen. Wenigstens hat ber öfterrei= difche Fleifcherverband einen Rongreg ber Fleischer aller europäischen Lander einberufen, um Mittel gur Abwehr bie= fer Konfurreng zu erörtern, sowie auch Magnahmen gur Berhinderung bes Bertaufs ungefunben Fleisches und gur Befampfung bon Biehtrantheiten in

Borfcblag zu bringen. Die agrarische "Deutsche Tageszei= tung" erflärt, bie vorausgefagte & i nangpanit habe bereits begonnen. Gie weift barauf bin, bag anläglich ber Transbaal = nachrichten bie Bapiere ftart gefallen feien. Im Uebrigen find bis jest noch teine Ungeichen einer all-

Wir bie Heberichmemmten in Baiern hat Raifer Wilhelm pri= batim 30,000 Mart geschentt, und auch Papft Leo hat 4000 Lire für bie= felben gegeben. Das Unterftütungs= wert in ben Sochfluth-Diftritten wird noch nicht fo balb jum Abschluß ge=

In ber babifchen hauptstadt Rarls= ruhe murbe ber Taglohner Jojef Toll= mer hingerichtet. Er mar fculbiggefprochen worben, bie Sjährige Go= phie Raifer vergewaltigt und ermorbet

au haben. Gin Stragenbahn = Streit ift in ber bairafchen Sauptftadt Mün= chen ausgebrochen und verurfacht na= türlich ben "Bier-Athenern" große Ungelegenheiten. Rabere Mittheilungen über bie Beranlaffung besfelben liegen noch nicht por.

In Boigtftabt, bei Magbeburg, Breufifch = Cachfen, herricht eine fclimme Thphus = Epidemie.

Unläglich bes Befuchs bes ruffi ichen Barenpaares in Seffen, (ber Beimath ber Barin) wimmelt es namentlich in Darmftabt von ruffischen Bebeimpoligiften, und ichon lange, ehe bie Berrichaften bort eingetroffen ma= ren, wurde bas Bublitum in ficherer Entfernung bom großherzoglichen Ba= laft gehalten.

Jenseits der schwarzgelben Pfable. Natürlich verfolgt man auch in

Deutschland bie augenblidliche Di i = niftertrife in Defterreich mit gro= Bem Intereffe. Es verlautet, bag bem Thun'ichen Rabinet, welches feine Ab= bankung eingereicht hat, ein Beamten= Minifterium folgen werbe, ungefähr bon bem Charafter bes Rielmansegg's ichen Rabinets bom Jahre 1895, und bag bas neue Ministerium bie, bei ben Deutsch=Defterreichern fo tief verhaften Sprachen = Berordnungen abichaffen und biefe Streitfrage in einer anbern Beife zu ichlichten versuchen werbe. Es hangt übrigens Bieles bon ber Ronfereng ber Parteihaupter ab, heute gusammengetreten ift. Gewiß scheint es jedoch, daß bie beutsche Oppofition fest bleibt; fie bat auch bie Gin= labung bom Brafibenten bes öfterrei= chifchen Abgeordnetenhaufes (Dr. b. Fuchs) gu einer Ronfereng, bei welcher bie Opposition gemiffe Bugeftandniffe machen follte, gurudgewiefen.

Raifer Frang Jofef, ber fich gegen: wärtig in Tirol aufhalt, wohnte beute ber Ginweihung einer Gebachtniffapelle für Andreas Hofer, ben Tiroler Freiheitstämpfer, bei. Die Rapelle fteht an bemfelben Blat, mo bie Soferfche Gaftwirthichaft "Um Sanbe" ebebem geftanben hatte, ju St. Leonharb

im Paffeper=Thal. Der Raifer fagte in Erwiberung auf bie Rebe bes Landeshauptmannes Grafen Branbis: "Unbreas Sofers unbeugfamer Muth und bie begeifterte Liebe für feine Beimath find niemals in ben Bergen bes Tiroler Bolfes er= loschen. Ich hege nicht ben geringften 3meifel baran, baß fie allezeit in ber Stunde ber Befahr bem Ruf ihres Raifers entiprechen werben; aber es ift mein innigfter Bunich, bag bie Thatfraft und bie gange Leiftungsfähigfeit bes Boltes nicht im Rrieg aufgebraucht werben mogen, fonbern in Friedens= werten, bamit Sofers Beift ftets auf ein treues, muthiges und glückliches Tirol nieberbliden moge!"

Die Erregung über ben Prozeg in Polna, Böhmen, ber mit einem an = geblichen Ritualmord Berbindung gebracht murbe, scheint noch lange nicht zu Enbe zu fein, ber Prozeg felbft ift in eine neue Phafe getreten, obwohl bereits ein Urtheil ge= prochen war. Der Schuhmacher-Befelle Hilaner, ber bekanntlich von ber eigentlichen Morbklage freigefprochen, aber bennoch wegen "Mitschuld" gum Tode berurtheilt wurde, hat nämlich angefichts bes, ihm brohenben (und be= reits errichteten) Schaffots erflart, baß gwei andere Männer in ben Mord berwidelt feien; ber eine berangeschul= bigten ift ein Israelit Namens Waffer= mann, ber anbere ift eine unbefannte Perfonlichkeit. Bohmifche Zeitungen find über bie Gefdichte fehr aufgeregt, fonft aber befteht ber allgemeine Gin= brud, bag biefes neuefte "Geftanbnig" hilaners eine Lüge fei. Jebenfalls aber wird die Berhandlung auf's Neue auf= genommen werben müffen. Die judifche Rongregation in Wien hat die Regie= rung um Schut gegen bie fortwahrende, fogar in manchen örtlichen Be= richten geftattete Berunglimpfung und Berleumdung bes jubifchen Religions= wesens gebeten.

#### Sandelsvertrage mit Standina: vien ?

Unf folche foll Kaifer Wilhelm ausgeben. Berlin, 23. Gept. Obwohl bie Rord= landreife bes Raifers icon feit etma einem Jahrzehnt ein regelmäßig wiebertehrendes Greigniß ift, fnüpft man boch diesmal besondere "hochpolitische" Muthmaßungen baran.

Es berlautet bon gemiffer Seite, ber Raifer wolle ba oben im Norden neue Sandelswelten für Deutschland erobern und zu diesem Behufe gunachft ein bef= feres Ginbernehmen gwischen Norwegen und Schweben einerseits und Deutsch= land anbererfeits herbeiführen, woraus bann regere Sandelsbeziehungen her= porgeben fonnten.

Sollte bies wirflich in ben Planen bes Raifers liegen, fo wurde bies nicht geringe leberrafchung in ben Reiben ber Konfervatiben hervorrufen, fofern eine folche ichaffen. Schlieglich fpricht es beweisen würde, daß ber Raifer feine Drohung nicht auszuführen gebentt, bie er nach ber Nieberlage ber Ranal= Entwürfe im preufischen Abgeordnetenhaus machte, nämlich: bag er fich burch Bermeigerung aller neuen San= belsberträge rächen werbe.

Manche Bolitifer erflaren biefe Frontschwentung bes Raifers mit ge= heimen Anerhietungen, Die ihm bon fon= ferbativen Führern behufs Wieberber= ftellung eines freundschaftlichen Gin= bernehmens gemacht worben feien.

## Die Brangofen-Birren.

Mene fenfationelle Mittheilung über Efter hagy. - Kriegsminifter Gallifet unpopular.

Lille, Frantreich, 24. Gept. Große Aufregung hat bier folgende Mittheilung in bem Blatt "La Reveille de Nord" verursacht:

"Der italienische Rammer-Abgeorbnete Beoto Billis feste jungft einen perfonlichen Freund bes Berausgebers biefer Zeitung in Renntnig - und awar in Gegenwart mehrerer anberer Berfonen - bag ber Er-Major (Malfin=) Efterhagn monatlich 4000 Franken bon ber beutschen und ber ita= lienischen Regierung beziehe. Much ber Oberftleutnant henry (ber vielge= nannte Fälscher und angebliche Gelbitmorber) hat biefen felben Betrag bis

gur Beit feines Tobes erhalten." Diefe Mittheilung foll teinen gerin= geren Bewährsmann haben, als Major Baniggarbi, welcher befanntlich gur Beit bes erften Drenfus-Brogeffes Di= litär=Attache ber italienischen Bot= ichaft in Baris mar, und in ber letten Beit bes zweiten Drenfus-Prozeffes fo piel genannt murbe.

Paris, 23. Cept. Die, jungft berichtete Broflamation bes Rriegsmini= fters General be Gallifet an bie Armee, worin erflart mar, bag ber Drenfus= Fall abgeschloffen fei, hat icharfen Wi= beripruch bei ben Drenfus-Freunden, Rabitalen und Sozialiften berborgerufen. Es perlautet, bag ein Berfuch ge= macht werben folle, Gallifet aus bem Rabinet hinauszudrängen. Man be= hauptet auch, daß er jene Proflamation erlaffen habe, ohne fich mit feinen Rol= legen zu berathen. Mehrere ber Reis tungen, bie ihn fritifiren, fteben in enger Fühlung mit einigen ber Minifter. Gallifet foll fich geäußert haben: "Man will mich los fein. Wenn ich aber gebe, fo will ich nicht allein geben. Entweber muffen fie Alle mit mir berichwinden, ober ich bleibe, wo ich bin."

## Dampfernadrichten.

Magetommen Porf: Strutia und Cufic bon Liverpor bon London; Buffalo bon Oull; La Toutai

## Die Sand am Schwert!

England und die Transvaal=Re= unblit .- Die jetige Saltung ber britischen Regierung fowohl von Bingoes wie in Friedensfrennben angegriffen. - Rrieg ober Friede? ift noch immer die

London, 23. Sept. 3m außerpoliti= ichen Berenteffel fiebet und brobelt es anhaltenb. Zeitungen aller Schattirun= gen zeigen fich ärgerlich über bie Sinausziehungs=Bolitit ber Galisburh's schen Regierung.

Das "Dailn Chronicle", bas ent= fchieben für Frieben ift, fchreibt: "Das Borgehen ber Regierung ift unwürdig". Die "Morning Poft, ein Jingo-Drgan, fagt: "Die Bergogerungspolitit ber Regierung ift in zwei Begiehungen ge= fährlich. Gie erschöpft bie Bebulb ihrer Unhanger in Gubafrita und wirtt auch ihren Unhangern babeim entgegen, welche ohnedies nicht allzu begeiftert bon ber früheren Behandlung imperia= liftischer Fragen durch bas jegige Reaime finb.

Mle biefe Bormurfe und Mahnun= gen icheinen nur wenig Ginbrud auf Salisbury ober Chamberlain gu machen. Diefe geben fchrittmeife nach einer Thure gu, welche fich entweber für Frieben ober für Rrieg öffnen mag. Eng= land ift jest ungefahr noch zwei Schritte bon biefer Thure entfernt. In ber Freitagenote wiederholte bie britifche Re= gierung ihre Forberungen betreffs bes ünfiabrigen Stimmrechtes für bie Uitlanders, und fie berlangte, wie aus berläglicher Quelle mitgetheilt wirb, eine raiche Antwort, bamit fie bald wiffen tonne, ob ber lette Schritt noth= wendig fein wirb.

Sollte Die Antwort bes Brafibenten Rruger in einer Beigerung bestehen, fo wird England die Drohung erfüllen, welche Chamberlain in der porhergehen= ben Rote an Rruger aussprach, nam lich: feine eigenen Bedingungen für eine Beilegung ber Schwierigfeiten flellen und einfach bie Unnahme Diefer (weitergehenden) Bebingungen burch Die Transbaal=Republit verlangen. Diefe lette Rote, wenn ihre Ablieferung er= folgt, wird Englande Ultimatum fein, und bann wird Rruger fich entweber beugen muffen ober - mas dann bei nahe gewiß ift - fich zu Feindfeligtei= ten gezwungen feben.

Rapftadt, 23. Sept. Das Ufrifan= ber-Organ "Onsland" bringt über bie Freitagsfigung bes britifchen Rabinets einen Artifel unter bem Titel: "Mehr Forberungen, mehr Truppen, mehr Dumbum-Rugeln." Das Blatt fagt, es fei gar teine Urfache gum Rrieg bor= hanten, - aber bie britischen Truppen an ber Grenze murben mahricheinlich bas Blatt bie hoffnung aus, bak ber Broteft ber Ufritanber Gehor finden merbe, ehe es zu fpat fei.

London, 23. Gept. Der Entichlug ber Regierung bes Oranje-Freiftaates, fich gang auf die Geite ber Transbaal= Republit gu ftellen, wird bon Dielen als ficheres Zeichen bafür betrachtet, bag bie Buren es eher auf einen Rrieg an= tommen laffen, als weitere Bugeftanb= niffe machen werben.

Die Bertreter Diefer Unficht weifen barauf bin, bag Prafibent Stehn bis gum legten Mugenblid gewartet habe, ehe er "feine Sand zeigte".

Unbererfeits aber gibt es britifche Urmee=Beamte, melde trop aller auf= regenben Rriegsgerüchte berfichern, baf bie Streitfrage ichlieflich boch friedlich beigelegt werbe. Sie berufen fich barauf, bag trot aller gegentheiligen Bor= berfagungen Brafibent Rruger fich ber Eröffnung bon Feindseligfeiten enthal= ten habe, gu einer Beit, als die britifche Streitmacht in Gubafrita noch berhältnigmäßig flein gewefen fei, und er bie gunftigfte Belegenheit gehabt haben murbe, Silfe bon ben Gingeborenen berbeigugieben.

London, 24. Gept. Gin Telegramm aus Bietermartigburg melbet, bag eine britifche Streitmacht ftart befestigte Lager in ber Nahe bon Laings Red unb Majuba Sill (wo bie Britten in einem früheren Rrieg eine fo ichmere Rieber= lage erlitten) errichte, um bamit bie Buren, welche fich um Bolferuft herum tongentriren, schachmatt zu fegen. Man fürchtet, bag bort bie Feindselig= feiten balb beginnen werben, ba bie beiberfeitigen Streitfrafte einanber fo

Johannesburg, Transpaal, 24. Sept. Der "Star" theilt halbamtlich

Dem britischen biplomatischen Ugenten in Pretoria, Connngham Greene, ift bon ber Transbaal=Regierung er= flart worden, bag weitere Mobilma dungen britifcher Truppen in Gub: afrita als Urfache jum Rrieg angefeben würden.

Dagegen wird in einer Depefche aus Pretoria Obiges in Abrebe geftellt.

Berlin, 24. Gept. Um Camftag: abend fanden hier Berfammlungen ftatt, in benen gegen einen Angriff Großbritanniens auf bie Transbaal Republit proteftirt murbe. Mehrere Rebner tritifirten bie "lenbenlahme Saltung" ber beutiden Regierung, melde fich abfolut weigerte, etwas gugunften ber Buren ju thun. Die Red= ner wurden häufig burch fturmifchen Beifall unterbrochen.

Bruffel, 24. Sept. Mynheer Beenert,

welcher ber Borfigenbe bes Abrü= ftungs=Musichuffes auf ber Beltfriebens-Ronfereng Imhaag war, erflärt, ein Ginschreiten feitens ber auswärti= gen Mächte in ber Transbaal-Streitfrage fei unmöglich, ba bie Erflärungen ber Ronfereng blos auf biejenigen Länder Unwendung fänden, welche auf jener Ronfereng bertreten, refp. überhaupt zu berfelben eingelaben worben waren. Die amerikanischen und bie englischen Delegaten auf ber Ronfereng haben ein folches Ginfchreiten unmög= lich gemacht, indem fie die "offene

## Reues Blutvergiegen?

Rlaufel" befampften!

Die Sage auf Samoa perichlimmert fic. Röln, 24. Sept. Die "Rölnische Zeitung" theilt heute mit, fie habe aus uberläffiger Quelle erfahren, bag bie Lage auf Camoa fich jum Schlimmern geandert habe. Die Gingeborenen je= ner Infeln follen ju ber Unficht gelangt fein, daß fie bon allen brei Rontroll= mächten perlaffen und perratben mor= ben feien, und bie englischen sowie bie ameritanischen Ginwohner in Apia follen jeden Augenblid Erneuerung ber

Feindseligfeiten befürchten. Die Unmefenheit ber auswärtigen Ronfuln beim Sochzeitsfest bes Ober= bauptlings Tamafeje wird bon ben Unhangern Mataafa's, welche befannt= lich die Mehrheit unter ben Gingebore= nen bilden, für gleichbebeutend mit ei= ner Anerkennung Tamafefe's als Ro= nig gehalten. Die Unhanger bes Let= teren singen Spottlieder auf Die inter nationale Rommiffion und auf Deutsch= land. - (Siehe auch bas Betreffenbe in ber Depejche "Mus beutschen Bauen.")

#### Defterreichs Rabinetsfrife. fürft Liechtenftein fann fein neues Minifte-

rium bilden.

Wien, 24. Gept. Wie man bort, wurde am Samftag, nachdem bas Thun'iche Minifterium abgebantt hatte, gunächft Fürft Liechtenftein bom Raifer telegraphisch erfucht, ein neues Rabinet zu bilben. Er zeigte fich jeboch biefer Aufgabe nicht gewachfen, ba er bie personlichen Differengen unter ben Minifterpoften-Afpiranten nicht aus gleichen tonnte. Schlieflich theilte er bem Raifer fein Fiasto mit und ließ fich bon ber schwierigen Aufgabe ent:

Bahricheinlich wird jest fr. Roer= fer, friiberer Minifter bes Innern, erfucht werben, ein neues Rabinet gu

## Das ruffifde Barenpaar

3ft beim Großherzog von Beffen gu Baft. Egelsbach, Beffen, 23. Gept. Der Bar und bie Barin bon Rugland trafen heute bon Ropenhagen, refp. bon Riel, hier ein. Gie wurden bom Großhergog bon Seffen empfangen und fuhren bann nach bem Schloß Wolfsgarten.

## Inland.

## Die Gffeftenborie.

Unhaltend fcmanfende Derhältniffe.-Ein fluß der Transpaal-Krife.

Rem Dort, 23. Sept. Bahrend ber gangen berfloffenen Boche hatte ber Effettenmartt eine unregelmäßige und giemlich unentschiedene Richtung, Die aber im Allgemeinen nach höheren Breifen ging.

Die Beschäfte maren burchmeg be= beutend, und die Schwantungen natur= gemäß groß. Die gespannten Begieh= ungen zwischen Großbritannien und der Transbaal=Republit bilben anhal= tend eine ftorende Frage, beren balbige Lojung für bie Festigung ber finan: giellen Lage wiinichenswerth ift. Trop ber Schlaffheit im Gelbmartt schien Die Wall Street boch geneigt, ihre Mufmertfamteit auf ben mabricheinlichen Musmeis ber Banten au richten. Ror ber Beröffentlichung biefes Musmeifes hatte ber beutige Effettenmartt einen unbestimmten Ion, und ber Umfag mar nur leicht.

Broofinner "Rapid Tranfit"=Stra Benbahnpapiere ftiegen rafch, ebenfo "Metropolitan" = Strafenbahnpapiere und "United States Leather" = Aftien. Die gewöhnlich maggebenden Papiere zeigten fleine Preisfteigerungen, aus benen aber fpater allgemeine Burud= weichungen murben.

Die Induftrie=Bapiere, abgefeben von Leber-Aftien, bewegten fich haupt= fächlich mit ber allgemeinen Richtung bes Marttes; sie zeigten fich bei ber heutigen Eröffnung ftart, und fpater fanben, gleichzeitig mit ben Gifenbahn: Effetten, Rudbertaufe ftatt.

Der Londoner Martt mar unregel mäßig, und bie auswärtigen Saufer fich nicht geneigt, einen erhebzeigten lichen Betrag Werthpapiere über Sonntag auf sich zu nehmen. 3m Allgemeinen ichloß ber beutige

Martt schwach ab, ba ein beträchtliches

#### Streben herrichte, fich ficherzuftellen. Duthmagliches Wetter.

Wieder etwas Indianerfommer angefündigt. Bafbington, D. C., 23. Sept. Das Bunbes = Wetteramt ftellt folgendes Better für ben Staat Minois am Sonntag und Montag in Aussicht: Um Sonntag icon; warmet im nörblichen Theil (einschlieflich Chi=

caaos.) Um Montag icon. Lebhafte fübliche Winde.

## Dampfernadridten.

Mngetommen. orf: Selvetius bon Rio be Janeiro; Britifb

## Dewen-festane!

Wie Groß-Rem Port ben Sieger von Manila empfangen wird .-Am Donnerstag wird er erwar= tet .- Große Flotten= und Land= paraden .- Deutsche Sangesbrüder werden die Reftlichfeiten berfconern. - Illuminationen und Fenerwerte in Ausficht .- Fremden-Andrang in New York!

new York, 24. Gept. Seute hat bie Demen-Boche begonnen, und es wird berfichert, bag ber beimtehrende Abmi= ral eine Bewilltommnung erhalten werbe, wie fie noch niemals gubor ei= nem ameritchanischen Rrieger gutheil geworben fei.

Die Stadt nimmt jest rafch ein feft liches Mussehen an, und viele ber Be= baube im Geschäftsbiftritt werben fon ausgeschmudt. Die Deforationen am Broadwan entlang find befonders impofant. Gine Menge Frember ift in ber Stabt eingetroffen, und bie Sotels find iiherfiint.

Man fürchtet, bag viele Besucher es fehr fchwer finden werben, ju irgend einem Breis Unterfommen gu finben. Das Brogramm für bie Feierlich= feiten ift folgenbes:

Um Donnerftag, an welchem bas Kreuzerboot "Olympia" Sandy Hoot erreichen wird - mahricheinlich Rach= mittags - wird bas norbatlantische Flottengeschwaber ihm entgegen fahren und es nach bem Flotten-Unterplat auf ber Sohe bon Tompfinsville, Staten Island, geleiten. Rontre-Abmiral John Philip, ber jegige Kom= manbant im New Yorter Flottenbau: hof, wird bann feinen Befuch bei Dewen machen, besgleichen General Beslen Merritt, Letterer im Ramen bes Rriegsfetretars. Darauf wird bas Empfangstomite bor bem Abmiral erfcheinen, um feine Biinfche festzuftellen.

Die Familie Demen's wird mit ei nem Schleppboot nach feinem Schiff gebracht werben. Um Freitag wird Bürgermeifter

Ban Bod ben Abmiral im Ramen ber Stadt bewilltommen, und es merben offizielle Befuche augetaufcht werben. Mährend bes Morgens wird bie Flotten-Parade organifirt werben, und Nachmittags um 1 Uhr wird bie "Olympia" flugaufwärts fahren, mit Demen auf ber Schiffsbrude, und alle anberen Boote merben binterber fommen. "Dihmpia" wird unfern bes Grant'ichen Grabbentmals bor Anter gehen, gerabe mo fich ber Landparabe= Schaumagen "Bictorn" befinden wird. Muf biefem werben bie Befangbereine "Arion" und Lieberfrang" Willtom= menslieber für ben Ubmiral und feine Mannichaften fingen.

Das nordatlantifche Gefchwaber, fowie die Torpedoboote, Zolltutter, Transportboote u. f. w. werben bann an Dewen's Flaggenschiff porbeifah= ren und ebenfalls bor Unter geben. Man erwartet, bag bie Flottenparabe ben gangen Rachmittag in Unfpruch nehmen wirb.

Abends um halb acht Uhr werben Feuermerts-Borftellungen unmeit bes Grant'iden Grabbentmals, und um halb 9 Uhr wieber folde unweit ber Battern geboten merben, Lettere in Berbindung mit einer Maffe anderer Licht=Darftellungen am Geftabe ent= lang. Auch wird bie Freiheits-Statue glangend illuminirt werben.

Am Samftag wird um 9 Uhr Bor= mittags Burgermeifter Ban Bind im Rathhaus bem Abmiral ben großen Liebesbecher ber Stadt prafentiren. Demen und anbere Gafte werben per Boot nach bem Riverfibe-Bart ge= bracht werben, und ihr Frühftudsmahl unterwegs nehmen, bamit fich bie große Landparabe nicht zu lange verzögert.

Lettere wird um 11 Uhr Bormit= tags aufbrechen und fich ben Riverfibe Dribe nach ber Stadt hinein bewegen, bis nach bem Wafhington=Triumph= bogen an ber Fünften Abenue. Abenbs werden bie Mannschaften bes Dewen'= schen Schiffes im "Waldorf-Aftoria= Sotel" unterhalten werben.

Für ben Conntag ift noch nichts amtlich feftgefest. Wahrscheinlich wird Dewen ben

Conntag in aller Rube im Rreife fei= nerUngehörigen berbringen. Um Montag gegen Mittag wird er nach ber Bundeshauptstadt abfahren.

Man erwartet, baf an ber Land= parabe am Samftag 30,000 bis 40,000 Mann theilnehmen werben, und bag bie Zuschauerschaft sich auf 3 Millio= nen belaufen wird. Bereits wimmelt es in allen Strafen an ber Marich= Route entlang bon Bufchauer=Tribiinen; manche berfelben find bon ber Stadt, andere bon Bripatperionen errichtet. Gike auf ben erfteren merben ju je \$ 3bis \$20 gu haben fein. Plage an Fenftern in ben Gebäuben an ber Route entlang werben zu fabelhaften Breifen bertauft.

Die elettrifche Licht=Schauftel= lung auf ber Broofinner Briide ber= fpricht befonders großartig auszufal-Ien. Schon geftern Racht murben bie betreffenben Borrichtungen gum erften Male berfuchsweise in Thatigteit gefest. Das Licht illuminirte nicht nur bie gange Brude, fonbern mar im Umtreis bon mehreren Deilen fichtbar. Unter bem mittleren Brudenbogen glang= ten in ungeheuren Buchftaben, 30 fuß I Abstieg ift.

hoch, bie Borte: "Belcome, Dewen", gebilbet bon einer Unmaffe eleftrifder

Es werden auch fammtliche Fahr= zeuge im hafen von 250 bunten Feuern erleuchtet werben. Desgleichen wird ber Gaft und ber Rorth Riber großartig illuminirt.

Gin Riefenportrat bon Demen, mit ber Aufschrift "Gut gemacht, Dewen!" und ein Lichtbild feines Flaggenfchif= fes, 1000 Quabratfuß groß, werben ebenfalls zu feben fein.

Bafhington, D. C., 23. Gept. Der Musschuß, welcher mit Leitung ber Vorbereitungen für ben nationalen Empfang bes Abmirals Dewen be= traut ift, hat die Gouverneure ber ber= schiebenen Staaten ber Union eingela= ben, an biefem Empfang in ber Bun= beshauptstadt theilgunehmen. Biele ba= ben biefe Ginlabung angenommen, während man bon ben anberen noch

nichts gehört hat. Man erwartet, bag biefe Bouber= neure nicht fpater, als 1. Ottober, bier eintreffen werben; einige berfelben bürften aber erft am 2. Ottober mit bemfelben Bug tommen, welcher ben Abmiral von NewYort hierher bringt.

#### Artegedienftliches. Weniges Mene von Manila.

Bafhington, D. C., 23. Sept. Die General Dtis bem Kriegsbepartement mittheilt, ift bas Transportboot "Senator" mit ben Joma-Freiwilligen endlich von Manila abgefahren.

Washington, D. C., 23. Sept. Das Rriegsbepartement hat jest einen bolls ftanbigen Blan gur Schaffung einer neuen ameritanischen Urmee=Division für bie Philippinen-Infeln unter Berathung. Es follen bort vier Armee= Departements geschaffen, und minbeftens brei berfelben follen bon Benerals majoren befehligt werben. (Darnach mare es möglich, bag Otis nicht ge= rabezu abgefest, aber nur ben Dber= befehl über eines biefer Departements behalten würde, formell mit berfelben Machtbefugniß wie bisher, als Dberbefehlshaber bes "Pacific = Depart= ments".) Gines ber neuen Departements burfte von General MacArthur befehligt werben, ein zweites von Ben. Lamton; beziiglich ber anberen ber= lautet noch nichts Bestimmtes.

San Francisco, 24. Sept. 3molf Rompagnien bes 30. Freiwilligen=Re= giments (1300 Mann) und 300 Retruten für bas 11. Ravallerie=Regiment und bas 36. und 37. Infanterie-Regi= ment (welche fich gur Beit auf ben Phi lippinen-Infeln befinben) schifften fich am Camftag auf bem Transportboot "Gherman" ein. Das erftgenannte Regiment war in Chicago refrutirt worben, und feine Mitglieber tommen meiftens von Illinois, Miffouri und Michigan. Das Boot ging noch Sams ftag Abend von hier nach Manila ab.

#### Sedis Todte, fünf Berlette. Swei Babuguge prallen gufammen.

Col., 24. Gept. Unmeit Florence ereignete fich ein schweres Un= glud auf der Denber= & Rio Grande= Bahn. Der Phillips=Judion'iche Er= turfionszug bon Often und ein oftmarts fahrenber Gil-Gütergug prallten gufammen. Fünf Rinber und ein Mann wurden getöbtet, und fünf anbere Berfonen berlett, barunter eine

Die Tobten find: Fr. Salter, Eva M. Walter (12 Jahre alt) von Beft Fort, Maff.; Eugenie B. Judtins (12 Jahre), Abbie 3. Judfins (10 Jahre), George S. Jubfins (6 Jahre) bon Spotane, Bafh., und Willis (6 Jahre) pon Los Angeles, Cal.

Der Erfurfionszug mar bon Chicago gefommen. Er hatte gur Zeit bes Bu= ammenftoges eine Schnelligfeit bon 40 Meilen pro Stunde. 3mei ber Bullman'ichen Schlafmaggons wurden gang burchftogen.

Kalichgestellte Signale hatten bas Unglud berichulbet.

## Bom Gelbficber.

Wafhington, D. C., 23. Gept. Beneralftabsarat Sternberg hat eine De= pefche bom ftellvertretenben Dberftabs= argt in Sabana erhalten, welche befagt, baß allem Unichein nach bort bas Gelbfieber unter Rontrolle ift. Es find feine neuen Erfrantungsfälle borgefommen, und zwei noch Rrante befin= ben fich auf bem Weg ber Genefung.

Gine Depefche bom Bilfs-Stabsargt McMbam in Ren Weft, Mla., befagt, baß bort 28 neue Erfrantungen am Gelbfieber und 5 Tobesfälle borgetom= men find.

In Remorleans maren 2 Tobesfälle am Gelbfieber, aber feine neuen Gr= frankungen gu bergeichnen. Fünf Rrante befinden fich bort noch unter Behandlung, und ba bas Wetter fühl ift, fo hofft man bas Befte.

## Shlüpfrige Schienen

Derurfachen den Bufammenftog eines Stra Benbahnwagens mit einem Guterzug.

Tiffin, D., 23. Gept. Spat Rachts ftieg ein elettrifcher Strafenbahnmagen ber Tiffin=, Foftoria= & Gaftern Linie mit einem Guterzug auf ber "Big Four" Bahn gufammen. Cammilico 10 Baffagiere bes erfteren Bagens fprangen ab, um ihr Leben gu retten, mobei zwei ichmer verlegt wurden. Das hintere Beftibiil biefes Bagens wurde abgeriffen. Es ift ein Bunber, baf ber Unfall nicht noch viel verhängnifvoller abgelaufen ift. Berurfacht wurbe er baburch, baf Regenwetter bie Schienen fclupfrig gemocht hatte, wogu noch fam, baf an ber betreffenbe Stelle ein

## Aus Sladt and County.

Die Stadtväter möchten gern ferien nehmen.

Bollen Momiral Dewen in Rem Port begrüßen und einladen.

Dorboten der republifanischen Couverneurs

Marum Fanner nicht wieder nominirt werben foffte.

Kampaane.

Der Ausflug Des demofratifden Mar-

Der Stadtrath wird fich aller Bahrfceinlichkeit nach am Montag bis gum 5. Ottober vertagen. Die Mehrzahl ber Stadtväter beabsichtigt nämlich, fich bem Romite anzuschliegen, bas nach New Port fahrt, um Admiral Dewen im Ramen ber Stadt jum Berbftfeft einzulaben, und nebenbei auch ben gu Chren bes Abmirals in New York beranftalteten Festlichfeiten beigumobnen.

Die berichiebenen Musichuffe bes Stadtrathes haben in Unbetracht biefes Greigniffes Ferien gemacht und ihre Berathungen bis nach ber Rücktehr von New Dort berichoben.

Manor Harrifon wird natürlich mit bem Conber-Musichuf gufammen reifen und am Sonntag im Namen ber Stadt Abmiral Dewen bie Ginlabung übermitteln. Der barauffolgende Mon= tag fällt bann in die Tefimoche, und die Serren Stadtbater berfpuren felbftre= bend teine große Luft, fich die Feststim= mung burd, eine langweilige Stabt= rathsfigung berberben gu loffen. Es ift baber nicht unwahrscheinlich, baß sich ber Stadtrath am Montag auf 14 Tage bertagen wirb. Begen biefen Plan wird jeboch bon gewiffer Geite ftarte Oppofi= tion geltenb gemacht, ba eine Anzahl Stabtväter ber Unficht ift, bag ber Stadtrath trop aller Festivitäten rubig feine Siturgen abhalten folle, nur mi bem Unterschiebe, bag bie eine Gigung auf Donnerfing berlegt werben fonne. \* \*

Bruden-Ingenieur Wilmann hatte geftern eine Befprechung mit Berrn Road, bem Geschäftsführer ber "Union Traction Co.", beren Ergebnig war, baß Road fich im Ramen ber Strafenbahngesellschaft bereit erflarte, ben Biabutt an ber Milwauteellvenue aus= beffern zu laffen. Der Biabutt ift in einer febr baufälligen Berfaffung, und er wurde beshalb auf Anordnung bes ftabtifchen Ingenieurs Gridfon für ben Bertehr gefperrt, weil borgeftern ein Bferd burch bie morfchen Planten gwi= ichen ben Strafenbahngeleifen burchge= brochen mar.

Alberman Zeman bon ber 30. Barb ift ber Unficht, bag bie Gelber, welche gur Reparatur und Berbefferung ber Strafen und Burgerfleige bewil ligt werben, burch bie Stadtbater ber betreffenben Warbs gur Bertheilung gelangen follten, und nicht, wie es jest üblich ift, burch bie "Ward-Superintenbenten." Beman beabsichtigt, eine bahinlautenbe Orbinang bem Stabt= rathe zu unterbreiten und er hofft gu= berfichtlich auf Unnahme berfelben.

Es wird erwartet, baf im Laufe ber tommenben Woche Richard Dates von Jadsonville und Kongregabgeordneter Gouberneursnomination auf republis tanischer Seite bewerben, in Spring= fielb ihre Sauptquartiere eröffnen merben. Den Umftand, bag jest bie "State Fair" beginnt, gu ber bie Be= fucher aus allen Theilen bes Staates herbeiftrömen werben, wollen bie beiber Rivalen bes herrn Tanner bagu benu= Ben, um für ihre Randibatur Propa= ganba zu machen. Auch Senator Cul-Iom wird fich in ber Staatshauptftabt aufhalten, um für feine Wieberermahlung im Jahre 1901 unter feinen politifchen Freunden und Mitgliebern bes Staatssenates vorzuarbeiten. Culloms Aussichten find bie beften, ba bie bis jest gegen ihn im Felbe befindlichen Geaner Gates, Elwood und Lambert nur berhältnigmäßig unbebeutenbe Größen find. Die Folge ift, baß fich bas hauptintereffe auf ben Rampf um bie Gouverneurs-Nomination tongen=

Gin prominenter hiefiger Republifa= ner beabsichtigt, feinen Parteigenoffen in ber Staatshauptstadt im Laufe ber fommenben Woche statistisch nachzu= weifen, bag, falls Gouverneur Tanner wieber als Kandibat aufgestellt wer= ben follte, bie Republitaner in Coof County eine gewaltige Nieberlage er= leiben würben. Es hanbelt fich nämlich um bie Refultate ber letten Bahlen, aus benen angeblich bie große Unbeliebtheit Tanners flar herborgeht. Bei ber Prafibentenwahl im Jahre 1896 er= hielt McRinley in Illinois 142,607 Stimmen, mabrend für Tanner nur 113,317 Stimmen abgegeben murben. 3m Jahre 1898 schlug ber republita= nifche Schulsuperintenbent Banlig fei= nen bemofratischen Gegner mit 70,000 Stimmen, während ber republifanische Ranbibat für bas Staatsichatmeifter= Mmt, Whittemore, ein Tanner-Mann, eine Mehrheit bon nur 43,000 Stim= men erhielt. Auf Grund biefer Bahlen wird verfucht werben, eine Wieder=No= mination Tanners ju hintertreiben.

Der bemotratische Marschirtlub von Coot County wird aller Wahrscheinlich= teit nach feine geplante Reife nach Rentudy, um bort Stimmung für bie De= motraten zu machen, am 9. Ottober an= treten und auch ben Parteigenoffen in Cincinnati einen Besuch abstatten. Robert E. Burte erhielt gefteru gwei au-Berft liebenswürdige Ginlabungsbriefe Stadtoberhäupter bon Louisbille und Frankfort, Ry., in benen ber Klub ersucht wird, am 10. Ottober in Louisville zu sein und bem bemotratischen Barbecue beiwohnen zu wollen.

Das Sandwert gelegt.

Swei Strafenrauber und ein Einbreches auf frifcher Chat abgefaßt.

In Abwesenheit ber Frau Liggie

Gromwall, bon No. 216 R. Curtis Str., brach geftern nachmittag ein ge= wiffer hermann Jacobson in ihre Bohnung ein und war im Begriff, bort allerlei Berthfachen gufammenguraf: fen, als bas Borhaben bes Ginbrechers bon mehreren Rachbarinnen bemertt wurde. Die resoluten Frauen ichaar= ten fich in bem Korribor ber Wohnung gufammen und hielten einen Rriegs rath ab, wie fie am Beften ben Gin= bringling abfaffen tonnten. In Diefem Augenblick tehrte Frau Gromwall gurud und eilte, als fie bon bem Ginbruch berftanbigt murbe, in bas Bor bergimmer. Der überrafchte Dieb floh bor ihr in die Riiche, und, ba die muthige Frau ihm auch borthin folgte, fo lief er bon Bimmer gu Bimmer, um feiner Berfolgerin zu entgehen. Enblich rannte ber Gindringling in ben Rorri bor, wo die berfammelten Rachbarin= nen ihn umringten und ihn festzuhalten bersuchten. Gine ber Frauen schlug Jacobson mit geballter Fauft in's Be sicht, daß ihm das Blut aus der Nase ftromte, und bie anderen bangten fich fo feft an ihn, bag feine Rleiber in Fegen geriffen wurden. Solieflich ge= lang es bem Ginbrecher, fich loszurei= Ren. boch wurde er balb barauf bon einem bes Beges tommenben Blaurod perhaftet. Bei bem Urreftanten fanb man mehrere Werthgegenftanbe bor, welche er in ber Wohnung geftohlen

hatte. MIS geftern Nachmittag ber haufirer Charles Blair die Halfted Str. entlang fuhr, fprangen zwei Manner auf feinen Bagen und ersuchten ihn, ihnen ein Streichholg zu geben. Blair wollte ihren Bunfch erfüllen, murbe aber im nächsten Augenblick von ben Strolchen gepadt und niebergeworfen. Mahrend einer ber Banbiten ben Ueberraichten festhielt, burchfuchte fein Spieggefelle Blairs Tafchen und ftahl ihm feine Baarichaft im Betrage bon \$6, worauf beibe Rauber absprangen und bie Flucht ergriffen. Auf bie bon bem Be= raubten gegebene Beichreibung bin wurden fpater zwei Manner, Ramens Frank Smith und John Lawson, als Die Schulbigen verhaftet und von Blair als seine Angreifer ibentifizirt.

Un Mabifon und Jefferson Str. trat gestern Nachmittag ein schäbig gefleibeter Rerl an ben No. 53 Kingie Strafe wohnhaften Thomas Quirt heran und berlangte bon ihm bie Ber= ausgabe feiner Baarichaft. Mis Quirt fich weigerte, ber Aufforberung nachque tommen, griff ihn ber Banbit an und entriß ihm eine fleine Belbfumme. Gin in ber Nähe befindlicher Detettibe ber= folgte ben flüchtig geworbenen Räuber und holte ihn nach furger Jagb ein. Der Arreftant gab feinen Ramen als Martin Rane an.

## Ungeblich ein Falfder.

Muf Beranlaffung bes Polizeichefs bon Ottawa, Ontario, wurde gestern im "Aubitorium Unner", mofelbft er bor einigen Tagen Quartier genom= men hatte, A. A. Abvani, ein angeb= licher oftindischer Raufmann, unter ber Unklage ber Falfdung verhaftet und in ber Centralftation binter Schloft und Riegel gebracht. Der Urreftant, mel= cher hier ergahlt hatte, bag er große Reichthümer besite, foll berfucht haben, ber "Bant of British America" einen efälschien Wechsel aufzuhängen. geblich wird Abbani auch wegen ahn= lider Fälfdungen gesucht, welche er in mehreren anberen größeren Städten bes Lanbes und in Europa, wie g. B. in Samburg und Bremen, begangen haben foll.

Rett und intereffant ift, bag ber borgebliche Rabob fich hier in aller Gile mit einem jungen Mäbchen verlobt bat. das ihn im Auftrage eines englischen Morgenblattes als Berichterstatterin interviewt" hatte. Die "Braut bes Nabob", welche bon ihrem Berlobten ichon im Balmer Soufe einquartiert worden war und fich bort in golbenen Rufunftsträumen wiegte, wird wieber gum Bleiftift greifen muffen, um ihren Unterhalt zu erwerben.

Abbani wurde furg nach Mitter= nacht aus ber Boligeiftation entlaffen, und es murbe ihm erlaubt, ben Reft ber Racht im Aubitorium=Unner, aller= bings in Gefellichaft bes Polizeileut= nants Ben Williams zu verbringen. Wie im Laufe bes Abends aus Ottama eingetrofene Depefchen ergaben, fonn= ten bie canabifden Behörben Abpanis Muslieferung nicht erwirten. Abpani hat erklärt, bag er aus freien Studen nach Ottawa reifen werbe, um bort feine Unfchulb barguthun.

## Unter ichwerer Antlage.

In ber Town Sall-Revierwache befindet fich ein gewiffer George Brhant unter ber Unflage bes Labenraubes in Saft. Er foll am 16. Juli v. J. Frau Louise Dose in ihrem Laben, No. 1088 Seminary Abe., mit borgehaltenem Rebolber gezwungen haben, ihm ben 3nhalt ber Raffenschublabe, im Betrage bon \$65, auszuliefern. Bryant be= hauptet, bas Opfer einer Berfonalberwechslung gu fein, mahrend Frau Doje ion auf bas Bestimmtefte als ihren Ungreifer ibentifigir.t

\* Der Schlächter Thomas hogan, bon Nr. 4817 Bifhop Str., murbe ge= ftern nachmittag an ber Rreugung bon 47. und Bifhop Str. burch ein Buggy überfahren und ichwer verlegt. Dem fahrläffigen Ruticher gelang es bor bem Gintreffen ber Polizei gu entfom=

\* 3m Lion Store, Nr. 937 Mil. mautee Abenue, murbe geftern Frau Bridget Beuler, Dr. 342 Brand Abe., unter ber Untlage bes Labenbiebstahls verhaftet. Wie verlautet, foll bei einer Rorpervisitation, bie an ber Berhafteten borgenommen wurbe, eine Menge geftohlener Sachen gefun-

Arbeiler-Angelegenheilen. Eine Dorfichtsmaßregel der Zie-

gelstreicher-Union. Unbahnung bon Magregeln jur

Berhütung bon Etreife. Geschäfts : Ugenten der Jachwer? : Urbeiter,

die nicht jum Wort famen. Die Ziegelftreicher-Union bat bechloffen, sich bom 1. Oftober an bis jum 1. Marg nächften Jahres auf teine Unterhandlungen mit Biegeleibefigern einzulaffen, welche erft mabrend biefer Beit Luft bezeigen follten, einen Rontraft mit der Union einzugehen. Der Grund zu diefem Beschluß liegt in der Erwägung, daß folche Ziegeleibefiger barauf rechnen fonnten, bie Badfteine, welche fie mahrend bes Sommers bon Nicht = Unionleuten haben anfertigen laffen, im Winter als Unionfteine ab= gufegen, um im nächften Frühjahr ber Union womöglich ben Kontraft wieder au fündigen. Der Beschäfts-Agent ber linion fagt, er wurde auch in biefer Boche ben Biegeleibefigern ber Nord= seite nicht mehr nachlaufen. Falls biese ihn zu sprechen wünschten, follten fie gu ihm in fein Bureau tommen, bas fich im Lotale bes Bau-Gewertschafts= rathes, Nr. 187 Washington Str., be-

Bon ben Unternehmer=Bereinigun= gen ber berichiebenen Fächer bes Baugewerbes ift ein gemeinschaftliches Romite, unter bem Borfit bon herrn C. 2B. Ginbele, ernannt worben, ba3 beauftragt worben ift, einen Blan gur Berhütung bon Arbeiter=Ausftanben und Arbeits-Sperren in ber Bau-Inbuftrie gu entwerfen. Der Bau-Bewertschaftsrath sieht ben Borschlä= gen, welche biefer Musichuß zu machen haben wird, entgegen, und hat fich be= reit erflart, mit bemfelben Sanb in Sand gu arbeiten, fofern ihm nichts zugemuthet wirb, mas ben Intereffen ber Lohnarbeiter wiberftreitet. Um letten Freitag gelangten im Bau-Gewerkschaftsrath Beschwerden gur Berlesung, welche bon ben Unterneh= mer=Berbanben ber Plumbers, ber Bimmerleute, ber Maurer und ber Dachbeder an bie Rorperschaft gerichtet maren. Diefelben murben ben betreffenden Gewertichaften gur Erlebigung überwiesen. Beiterfeit erwedte in ber Berfammlung bie Buschrift ber Dach= bedermeifter, worin es unter Unberem beifit, bie Meifter hatten an ben Union= leuten auszufegen, bag biefe mehr bas Intereffe ber Union, als bas bes Unter= nehmers im Muge hatten.

Die Damenfcneiber-Union hat für morgen, Montag, Abend jum Brece ber Feftigung ihrer Organisation eine Maffenversammlung ber Fachgenoffen nach bem Bereinslotal, Rr. 106 Ran= bolph Str., einberufen. Much hat bie Union beschloffen, fünftig ftrengere Magregeln gegen folde Mitglieber gu ergreifen, bie fich felten ober nie in ben Beichafts = Berfammlungen

laffen. Bei einem Berfuche, einigen bon ihren nicht gum Berband gehörenben Rollegen in's Bewiffen zu reben, die an einem Neubau in ber Gegend bon Roscoe Boulevard und Salfted Strafe arbeiteten, find borgeftern bie Beschäfts=Agenten ber Fachwerkarbeiter= Union: "Ste" Bafhman, G. B. Sim= mons und ein gewiffer Belt gu Scha= ben gefommen. Die gu befehrenben Bonhafen liegen nämlich die Miffio= nare garnicht erft zu Worte tommen, ondern fielen ohne Beiteres mit Sam mern und Latten über fie her. Bafh= man wurde fo übel zugerichtet, bag er ber Ambulang nach feiner Bohnung geschafft werben mußte. Simmons und Belg murben bon einigen bingu= gefommenen Poliziften berhaftet, und werben fich am nächsten Samstag im Polizeigericht von Late Biem wegen Unfuge gu berantworten haben. Bafh man erflärt, bag er in ber 3wischenzeit Schritte thun werbe, um feine Ungrei= fer wegen fchwerer Rorperberlegung gu

belangen. Die Baffagier-Agenten verschiedener Gifenbahn-Gefellichaften werben bem= nächft eine Neuerung einführen, welche fich für viele Arbeiter als eine fehr willtommene erweisen burfte. Gie wird in ber Gewährung ermäßigter Fahrpreife an folde Arbeiter befteben, bie nach meifen tonnen, baf fie am Endgiel ber bon ihnen beabsichtigten Reife eine ihnen tontrattlich zugeficherte Stelle in Ausficht haben.

## Müber Gefelle.

Ginen etwas jahen Abichluß fanb geftern ein Fußballfpiel, bas in Auftin abgehalten murbe. Das eine "Team" bestand aus Schülern ber Auftiner Sochichule, mabrend ihre Gegner fich aus Schülern ber verschiebenen Soch= ichulen ber Weftfeite retrutirten. Wegen einer angeblichen Berletung ber Spiel= regeln tam es ju einem Bortgefecht, bas fchlieflich in eine Brugelei aus= artete, in beren Berlauf B. E. Dic= Gurren, No. 553 Grand Abenue, Chi= cago, einen ber Auftiner Spieler, Da= mens Thomas Oliphant, No. 306 S. Central Abe., Auftin, wohnhaft, zu Boben fclug und mit Fugtritten be= bachte. Oliphant wurde blutüber= ftrömt nach einer benachbarten Apo= thete gebracht, woselbft ein Bruch bes Nafenbeins und bes Badentnochens fonftatirt murbe. Die Polizei murbe bon bem Borfall benachrichtigt, und McGurren mußte hinter Schloß und Riegel manbern.

## Der Brandftiftung befduldigt.

Der Unftreicher Charles Rahn, mel= der beschuldigt wird, in feiner Bertftätte, Ro. 1717 Babafh Abe., Feuer angelegt zu haben, bermochte geftern infolge ber erlittenen Brandwunden nicht im harrifon Str. Polizeigericht jum Brogeg gu ericheinen. Die Ber= handlung ber Antlage wurde beshalb bom Richter bis jum 26. September vertagt. Der Ro. 1611 Babafh Abe. wohnhafte haufirer Thomas Siblen will gesehen haben, wie ber Angetlagte im Erbgefchof einen Saufen Abfalle in Brand ftedte. Die Grandjury.

Die Untersuchung der Steuerhinterziehungs.

Gine boje Suppe fcheint fich her= mann Stern oon ber Firma Falter & Stern, Ro. 144-146 Late Strafe, eingebrodt gu haben. Stern mar ge= ftern bor bie Großgeschworenen gelaben worben, um als Zeuge in ber Untersu= dung ber Steuer-Sintergiehungsfolle bernommen gu merben. Bon feiner Bernehmung mußte jeboch abgesehen werden, ba er fich meigerte, ben borge= fchriebenen Beugeneid abzulegen. Silfs= taatsanwalt Sprogle und Domann Charles 3. Surbut berfuchten bergeblich, bem obstinaten Beugen flar an ma= chen, daß er fich burch feine Weigerung ber Difachtung bes Gerichts ichulbig mache. Stern blieb fest und begrundete feine Biberhaarigfeit mit ber Grilarung, bag er ben Rath feines Unmaltes 2B. S. Forrest befolge. Unter bie= fen Umftanden blieb ben Großgeschworenen nichts Unberes übrig, als Stern borlaufig feines Weges giehen gu laffen. Dann murbe fofort Staatsanwalt Deneen von bem Borfall in Rennt= niß gefett, und auf beffen Erfuchen tam Richter Brentano geftern Rachmittag in's Rriminalgericht und erließ, nachdem ihm bie Ungelegenheit unter= breitet worben war, einen Saftbefegt für Stern. Diefes Dofument murbe bem Silfssheriff Calber behufs Boll= ftredung übergeben, mit ber Beifung, Stern im Countngefangniß einzulie= fern und Montag Bormittag bem

Richter Brentano borguführen. Rach ihrem erfolglosen Berneh= mungsberfuch mit Stern verhörten bie Grofgeschworenen bie Raffirerin ber Firma Falter & Stern, Stella Blimp= ton. Much Frl. Plimpton bereitete ber Grand Jury eine Ueberraschung. Sie erflärte nämlich, daß das Raffabuch ber Firma für ben Monat Mai, in bem fich bie auf bie Steuerangelegenheit be= züglichen Gintragungen befanden, ber= chwunden fei. Wie bie Beugin be= hauptete, hatte fie bas Buch Freitag herborgesucht, Die betreffenden Boften angemertt und bann bas Buch beifeite gelegt. 2118 fie es geftern Morgen mit= nehmen wollte, mar es fpurlos ber= fcwunden. Much William Schloeffer, ber Gefretar ber Firma, tonnte ben Großgefchworenen abfolut feine Musfunft über bie Steuerangelegenheit geben, fo bag bie geftrigen Bemühun= gen ber Großgeschworenen nicht bon Erfolg gefront waren.

Für Montag find berichiebene Ungeftellte aus bem Bureau ber Affeffo= ren, fowie berichiebene Beichaftsleute, barunter B. Bolf, State und Monroe Strafe; 2. S. Rohn, Jadfon Boule= bard und Martet Strafe, fowie F. Rraemer, No. 133 Martet Strafe, porgelaben.

Mit ber Untersuchung über bie Urfache bes Ginfturges bes Colifeum= Gebäubes werben fich bie Grofgeschwo= renen am Dienftag beschäftigen.

## Hebel jugerichtet.

Ginen traurigen Unblid bot geftern ber Nr. 2815 G. 40. Court wohnhafte Decar Lodan bar, als er bem Boligei= richter Sabath vorgeführt wurde. Seine Mugenliber maren bid angeschwollen, fein Geficht wies gablreiche Schnitt= wunden und Rontufionen auf, und feine Rleibung war mit geronnenem Blut bebedt. Befragt, wie er gu ben Berlehungen getommen fei, theilte Lodan mit, bag ber Blaurod Fan von ber augefügt habe. DerPoligift hatte es für gut befunden, nicht im Polizeigericht gu erscheinen. Wie Lodan berichtete, hatte er porgeftern mit bem in bemfelben Haufe wohnhaften Alphonse Ma= her einen Streit gehabt. Als er fpat am Abend mit feiner Frau nach Saufe getommen fei, hatte er bie Thure nicht öffnen können. Da er bann ge= bort, bag Daber fich in feiner Bob= nung befand, fo habe er burch bie Thure zwei Schuffe 'abgefeuert, bon welchen einer ben Einbringling am lin= ten Auge verlette. Er - Lodan - fei bann auf bie Strafe gegangen, um ei= nen Poligiften gu holen, und habe ben Blaurod Fan getroffen. Diefer hatte ihn gar nicht gu Borte tommen laffen, fonbern ohne Beiteres mit feinem Anüppel auf ihn losgefchlagen. Poli= geirichter Sabath berichob bie Berbanblung bes Falles bis jum 2. Df= tober und fprach ben Bunfch aus, baß Jan bei ber Polizei-Disziplinar= Behörbe angezeigt werben möge.

## Bieder bei Muttern.

Beim Spielen mit feinem vierjähris gen Bruber Ruffell hatte borgeftern ber gehn Jahre alte Charles 2B. Follans= bee, Cohn bes Er-Alberman Frant S. Follansbee, in ber elterlichen Wohnung, No. 2301 Calumet Abe., Diefem eine Stichwunde mit einem Zafchenmeffer beigebracht. Mus Furcht bor ben Folgen ber That machte fich ber Junge auf und babon, feiner Mutter borber mit= theilend, er gebente fich nach St. Louis au begeben. 211s ber Anabe am Abend nicht gurudtehrte, murbe bie Boliget benachrichtigt, welche nach ben Nachbar= ftabten telegraphirte. Der Durchbrenner wurde geftern in Beoria ermittelf und bon ber bortigen Boligeibehorbe nach Saufe zurud gefchidt.

## Sower verlett.

In ber Mafchinenfabrit bon Balter Bohle, No. 176 B. Superior Str. fam gestern Nachmittag ber bort angestellte amongigjährige Bruce Batfon mit eis nem brennenben Licht einem mit Benain angefüllten Behalter ju nahe, mas bie Entzundung ber Fluffigfeit gur Folge hatte. Befurchtenb, bag bas brennende Bengin explodiren und eine folimme 'Feuersbrunft berurfachen würbe, trug Batfon bas Gefäß an's Kenfter und warf es in ben hof binab. Er trug babei fo fcwere Brandwunben an ben Urmen und Banben babon, baf er mittels Ambulang nach feiner Bobnung, 1825 harbarb Str., gebracht merben mußte.

Unfere Schulen.

Eine Ubnahme der Schülerjahl stellt fich heraus.

Die Erziehunge : Rommiffion Der Transpaal = Republit wendet fic um Untertung nad) Chicago.

Die bon ber Ergiehungsbehörbe gur Durchführung bes Schulzwonges angeftellten Mgenten bielten geftern ibre wöchentliche Berfammlung ab und taufchten bie gemachten Erfahrungen aus. Es geigte fich, Daß bas Departement feit Wieder-Gröffnung ber Schu-Ien 1087 Falle untersucht hat, in be= nen ichulpflichtige Rinder bem Unterfern geblieben, begm. gehalten worden find. In wie bielen Gallen es gelungen ift, folche Rinber gum Schulbesuch anguhalten ober, je nachbem, ih nen benfelben ju ermöglichen, wird nicht gefagt. Die Mgenten halten es in= beffen jur fehr wichtig, bag bie geplante 3mangefcule für gewohnheitsmäßige Schulfchwanger möglichft bald errich. tet und in Betrieb gefett merbe. Gine bollfiandige Tabelle mit Un: aaben über bie Schülergahl in ben of= fentlichen Schulen liegt noch nicht bor.

Diefelbe foll erft im Laufe ber Boche gusammengeftellt und am nächsten Samftag befannt gegeben werben. Mujfallig ift es immerhin, bag - ob: icon die Bahl ber Schullotale feit lettem Jahr nicht nennenswerth ber= mehrt worden ift - faft gar feine Rla gen über Raummangel laut werben. In ber That melben benn auch viele Schulvorsteher, baß fich bie Bahl ihrer Schüler im Bergleich jum Borjahre berminbert ftatt bermehrt habe. Dabei wird befonbers barauf aufmertfam ge= macht, bag bie Abnahme fich unter ben Mäbchen am ftartften bemertbar mache. Db biefe Erfcheinung mit bem Muffcwunge in Berbindung gu bringen ift, ben unfere Induftrie neuerdings ge= nommen hat, ober mit bem Mangel an Dienstmädchen, über ben fo vielfach ge= flagt wird, bas harrt noch ber Feft= ftellung.

In ber "Schiller-Salle" fand geftern bie für biefes Jahr erfte Berfammlung bes Bereins ber Hochschullehrer ftatt. Die Mitgliebergahl beffelben ift feit ber Gründung ber Organisation fo groß geworben, bag man es für nothwendig halt, Die Berfaffung bes Bereins in einzelnen Buntten umguanbern. Der Brafident bes Bereins murbe ermach= tigt, einen bon ihm gu ernennenben Fünfer=Musichuß mit biefer Mufgabe gu betrauen. Die Beamtenwahl batte folgendes Ergebniß: Brafibent, Dr. A. Rightingale; Bige = Prafident, Charles 2B. French; Gefretar und Schatmeifter, Spencer R. Smith.

Der "Oftabius-Rlub", aus Lehrern und Lehrerinnen ber achten Rlaffen bon Elementariculen beftebend, hielt ge= ftern eine Berfammlung in feinem Rlublotal ab, bas fich im Freimaurer= Tempel befindet. Die bor ben Ferien ermählten neuen Beamten nahmen ihre Plage ein, wie folgt: Prafibent, Marn A. Crowe bon ber Ranmond=Schule: Bige-Präsident, Sarah J. Mandel, von ber Mart Sheridan-Schule; Setretär, Mary G. Stellen bon ber Burr=Schule; Schahmeifter, Jeffie Q. Gillis bon ber Part Manor=Schule. — Frau Ella F. Doung hielt einen Bortrag über "Rangftufen unter ben Glementarlehrern im Schulberuf." Gie befürwortete, bag Lehrer und Lehrerinnen, benen beftimmte Rlaffen quaemiefen find, mit ganger Rraft fich barauf verlegen foll= ten, ben Lehrplan biefer Rlaffe bis in bie geringften Gingelbeiten au beberr= ichen. - Es murbe beichloffen, bag ber Berein im Laufe bes Jahres haupt= fächlich literarische Studien treiben und sich mit Naturkunde beschäftigen

Rabbi Dr. Stola, ber befanntlich feit lettem Juni Mitglied ber ftabtifchen Erziehungsbehörbe ift, bat bon feinem Umtsbruber Dr. Jofeph S. Bert in Johannesburg eine Zuschrift mit ber Bitte erhalten, ihm boch ein möglichft bollfländiges Material über bas öffent= liche Schulmefen in ben Ber. Staaten im Allgemeinen und über bie Ginrich= tung ber hiefigen Boltsichulen im Befonberen übermitteln gu mollen. Dr. Bert ift nämlich Borfiger einer fürglich bom Prafibenten ber Transpaal= Republit gur Reformirung bes Schulmefens berfelben eingefetten Rommif= fion und scheint fich bei feiner Aufgabe nach amerikanischen Borbilbern richten gu wollen. Dr. Stolg hat ben Brief bem Schulbirettor Undrems übergeben, und biefer wird bem Buniche bes Dr. Berg entsprechen.

## 3dentifigirt.

Jene Leiche, welche geftern am Juge ber Fullerton Abe. aus bem Gee gefischt murbe, ift nunmehr als bie bes Barbiers Muguft Braeutigam, von No. 156 Erie Str., identifigirt worben. Der Ertruntene war feit lettem Freitag berichwunden. Geine Ungehörigen find ber Unficht, bag er einem Unfalle gum Opfer gefallen ift. Braeutigam betrieb im Saufe No. 54 Bells Str. eine Barbierftube.

\* Bor Polizeirichter Prindiville erwirtte geftern bie Ro. 3022 Cottage Grobe Abe. wohnhafte Frau Marie Rraten gegen einen gewiffen A.Belville einen Saftbefehl, weil biefer ihr angeb= lich einen werthlofen Ched in Sobe bon \$19 aufgehangt batte.

\* Bom 1. Oftober ab wird bie un= ter Leitung bes Herrn A. Winkler fte= hende Anabentapelle an jedemMontag, Abends 8 Uhr, in Uhlich's Salle, No. 27 Clart Strafe, Proben abhalten. Talentvolle Anaben im Alter bon 10 -16 Jahren, befonbers folche, welche bereits mufitalifchen Unterricht genof= fen haben, werben an biefen Brobeabenben, nachbem fie bie ber Aufnahme borangehende Brufung bestanden has ben, als Mitglieder in die Rapelle aufgenommen. Unmelbungen werben bom Rabellmeifter M. Wintler jeben Montag, bon Abends 7 Uhr an, in genann= ter Salle entgegengenommen.

Ginbrecher-Bande aufgehoben.

vierwache behauptet, in ber Perfon bes

Diefelbe foll auf der Morbfeite Eigenthum im Werthe von \$5,000 erbentet baben. Die Boligei ber Chicago Abe.=Re=

15jahrigen Winfield C. Beable ben Führer einer aus jungen Burichen im Alter von 15-20 Jahren besiehenden Ginbrecher-Bante fefigenommen gu baben, bie feit mehreren Monaten auf ber Rordieite ihr Unmefen getrieben und Beute im Werthe von \$5000 gemacht hat. Faft bas gefammte geftoblene Gigenthum ift bon ber Boligei in Bfandhäufern ber West und Gubjeite aufgefunden und wiedererlangt morben. Beable murbe geflern an Superior und Townfend Str. berhaftet und in ber Chicago Abe.=Polizeiftation ein= gefperrt. In feinem Befig fand man Schmudfachen und mehrere feibene Zaichentucher por, welche angeblich bon Ginbruchsbiebflählen herrühren. Der ugendliche Urreflant hat eingeftanden, bag er ber Gubrer zweier Ginbrecher-Banben gemefen ift. Mis muthmaß= liche Mitglieber biefer Banben find bie Burichen Alfred Beable, ein Bruber bes Genannten, Walter Bremner, Charles Lundberg, Charles Relfon, John Evanston und Belmer Fald ebenalls in Saft genommen worden .. Es beißt, daß bie jugendlichen Ginbrecher in einer einzigen Bohnung Schmudfachen und Rleidungsftude im Werthe bon \$500 erbeuteten. In vielen Fal-Ien follen fie fich Gingang in Gefchafts= lotale berichafft haben, indem fie unter ben Jufiboben und ben Manben einen regelrechten Tunnel anlegten. Wie bie Bolizei in Erfahrung gebracht hat, bilbeten Evanfton, Bremner und Alfred Beable Die eine Ginbrecher = Banbe, mahrend bie andere aus Fald. Lundberg und Relfon bestand. Winfielb Beable führte beibe Banben, welche fich abmechfelnd auf Raubzüge zu begeben

Unter Unberem follen bie Burichen in bie folgenden Beichäfte eingebrochen fein: S. Ettlefon, Dr. 43 Bells Str.; faac Loby, Mr. 110 Dens Str .: M. Margolis, Nr. 243 Division Str., 3. M. Wallace, an Chicago Abe. und Townsend Str., Rosche Bros. Gebg= wid Str. und Beethoven Blace; Sugar Bros., Milipautee und Grand Abe.; 3. M. Eridfon & Co., Nr. 149 Chicago Ave.; 21. Johnson, Chicago Ave. und Townfend Strafe.

## Für die Parifer Musfiellung.

General=Rommiffar Ferd. 2B. Bed hat geftern bie Ramen ber Mitglieber ber Burn befannt gegeben, welche unter ben für bie Barifer Beltausftellung be= ftimmten Werten ameritanifcher Rünft= ler bie Auswahl zu treffen hat. Die betreffenben Berte find entweber nach bem hiefigen "Urt Inftitute" ober nach ben Räumen ber "Umerican Fine Urt Society," Nr. 215 B. 57. Strafe in New York, zu fenden. Die hiefige lo= tale Jury wird am 20. Oftober int "Urt Inftitute" gu ihrer erften Bera= thung zusammentreten; bie nationale Burn bingegen wird fich, anfangs Do= bember, in Rew Dort verfammeln. Bu Mitgliebern ber letteren find aus Chi= cago ber befannte Architett ber Co= lumbifden Beltausftellung D. S. Burnham, ber Maler Ralph Clartfon, ber Bilbhauer Lorado Taft, und Chas. 2. Sutchinfon, Prafibent ber biefigen Art Inftitute Co.," ernannt worben. Die Parifer Jury, welche aus folchen amerifanischen Rünftlern, die im Muslanbe leben, gufammengefest ift, wirb am 15. Januar im Bureau bes Diret= tors ber Runftabtheilung für die Belt= ausstellung in Baris in Berathung treten. Die Beschidung ber amerikanischen Ceftion verfpricht eine fehr große und reichhaltige zu werden.

## Musftellung unverfälfchter Rahe

rungemittel. Morgen, Montag, eröffnet bie Firma Siegel, Cooper & Co. im fünften Stodwerte ibres gemaltigen Gefchafts= palaftes ihre jährliche Ausstellung un= berfälfchter Rabrungsmittel. Wie im= mer, wird biefelbe auch heuer wieder auf bas Bublitum, und gang befonbers auf die hausfrauen eine große Ungie= hungstraft ausüben. Die Firma hat in biefem Jahre gang außergewöhnliche Unftrengungen für bie Ausstellung gemacht, und bas Urrangement berfelben ift gefchmadvoller als je. Margulies vollständiges Orchefter wird mahrend ber Dauer ber Ausstellung täglich auf berfelben fongertiren, und ben Runben wird bei jeber Beftellung, bie fie ma= chen, ein hubiches Couvenir verabfolgt.

## Den Brandwunden erlegen.

3m County-Sofpital ift geftern G. D. Stevens, ein in ber Wirthschaft No. 191 Salfted Str. beidaftigt gemefener Aufwarter ben Brandwunden erlegen, bie er am 19. September erlitten hatte. Während Stevens in einem hinter dem Schanflofal gelegenen Zimmer ichlief, war bort ein Gafolinofen explodirt, wobei ber Schlafenbe mit bem bren= nenben Del überschüttet murbe.

\* 21m 26. September werben gahl reiche Rongregabgeordnete und andere eingelabene Bafte bier einen Conbergua besteigen, um sich nach bemjenigen Thei= le bes Staates Minnefota zu begeben, welcher als Nationalpart in Borfolg gebracht worben ift. Oberft Barter, bon bem bas Projett ausgeht, wird als Führer ber Gefellicaft fungi-

\* Quartiermeifter Lee wird morgen im hiefigen Urmee-Sauptquartier Ungebote eröffnen, bie für berichiebene ausgeschriebene Lieferungen, im Befammtwerthe bon \$300,000, eingelaufen find. Berlangt werben 100,000 Darbs Flanell, 150,000 Darbs Baum wollenftoffe, 2000 Beile, 2500 Merte, 28,000 Zeltstangen, 42,000 Sutsquaften, 1000 Paar Trommelfolägel

## Waller Kraft.

Sie foll der Stadt von der Drais nagebehörde geliefert werden.

Jum Betrich der Bumben der Ba Terwerfe.

Und für die Stragenbeleuchtung.

Der ftabtrathliche Conberausichuf. welcher beauftragt morben ift, mit ber Drainagebehörbe wegen lleberiaffung ber Wafferfraft bes Ranals an Die Stadt Chicago gu unterhandeln, ift ge= ftern gum erften Male in Gigung gemefen. Dem Musichuß gehören bie nach= genannten Stabtberoroneten an: Butt= ler, bon ber 27. Barb, Borfiger; Schlafe, Selm, Math, Beilfuß, Blate (26. Bard), Robot, Berno und Bond. herr Butler hatte ein Gutachten pon Rorporationsanwalt Balter eingehoit. morin biefer die Unficht vertritt, baf bie Drainage-Rommiffion als eine ftabti= fche Behörde angufeben fei, welche eben= fo wie ber Stadtrath berpflichtet ift, in: erfter Linie bie Intereffen ber Stabt gu mahren und ben Steuergahlern auf jebe nur mögliche Weife Roften gu er= fparen. Falls es fich alfo zeigen follte, baß es zwedmäßig fein murbe, bie Wasserfraft bes Ranals im Dienste ber Stadt zu verwerthen, fo murbe bie Drainage=Behörde fie biefer überlaffen fonnen, ohne bafur Begahlung gu ber= langen, weil ber Rugen fo ben Steuer= gablern in Form bon Erfparniffen gu gute fommen würbe, welche bie Gtabt= verwaltung ergielen fonnte. Giner Ginladung bes Alb. Butler

Folge leiftend, wohnten auch Borfteber

McGann vom Departement für öffent=

liche Arbeiten und ber Stadt=Gleftrifer

Ellicott ber Sigung bes Ausschuffes bei. Berr McGann hielt einen lange= ren Vortrag über bas borliegenbe Thema und befürmortete, bag bei ber Erledigung ber außerft wichtigen Frage mit aller gebotenen Borficht und infte= matifch zu Werte gegangen werben moge. Es wirbe fich jebenfalls ber= ausstellen, fagte er, bag bie Stadt, um ein entsprechendes Urrangement treffen gu tonnen, fich bagu erft bie Machtvoll= tommenheit von ber Staats=Legislatur werbe ertheilen laffen muffen. Die hierzu erforderlichen Magnahmen tonn= ten eheftens im Januar 1901 getroffen werben, aber man fonne fich auch gang wohl bis babin Beit laffen. Die Unlagen gur Erzeugung elettrifcher Rraft würden bon ber Drainage-Behörde ja icon früher eingerichtet werben tonnen, mit ber Berfügung über bie Baffer= traft habe es teine Gile. Muf alle Falle würde biefe ber Stadt beffer gu ftatten tommen, als irgend einer privaten Un= ternehmer=Gefellschaft, ob folche nun bie Rraft in eigenen Betrieben ber= wende ober fie an andere Parteien wei= tergebe. Mit ber in Eleftrigitat umge= mantelten Wafferfraft tonnten fammt= liche Bumpen in ben verschiedenen Gta= tionen der Bafferwerte und bes Rana= lifations=Departements betrieben mer= ben, wenigstens mahrend bes größeren Theiles bes Tages. Bahrend ber Stunden, in benen bie bolle Rraft bes Ranals gur Lieferung bon Glettrigitat für bie Strafenbeleuchtung erforder= lich mare, tonnte man als Triebfraft für die Bumpen wie bisher Dampf erzeugen. Die Drainagebehörde wurde fich unmöglich ber Ginficht berfchließen fonnen, daß fie fich ber Berpflichtung, ber Stadt biefe Bortheile gu fichern, nicht entziehen barf. Wenn bas Romite erft einmal mit ben Rommiffaren über bie Cache Midfprache genommen haben würde, werbe gewiß feine Rebe mehr babon fein, Die Baffertraft gu bericha= Berr Ellicott rechnete bem Musichuf

bor, bag mittels besRanals fofort nach beffen Gröffnung Gleftrigitat im Betrage bon 20,000 Pferbefraften unb fpaterhin folche im Betrage bon 32,=-35.000 Pferbefraften wurde entwidelt merben fonnen. Much bei bem jegigen Stanbe ber Tednit wurde man hierbon bon ben Turbinen aus bolle bier Runf= tel nach Chicago berfenben fonnen. Bum Betriebe ber ftabtifchen Bump= werte feien 7,-8,000 Pferdefrafte er= forberlich, und für die Erzeugung bon Glettrigität für eine ausreichende Stra= Benbeleuchtung 16,000 Bferbefrafte. Wenn man alfo in ben erften Jahren bie Bumpwerte auch noch für einen Theil ber Beit mit Dampf murbe be= treiben muffen, fo feien boch bie Gra fparniffe, welche bie Stadt burch ben Ranal an Beigmaterial und befonbers an Beleuchtungsfoften erzielen tonnte, gang riefige.

Der Conber-Musichuß wird nun bemnächst nit ber Drainage-Behörbe ein ernftes Wort in biefer Ungelegen= heit reben.

## Ploglicher Zod.

In ber Fabrit ber "Northern Moulding Co.", an Sangamon und B. 14. Str., brach geftern ber 24jahrige Bergolber Abolph Doung, als er nach eingenommenen Mittageffen fich wieber an die Arbeit begeben wollte, ploglich gufammen und war fofort eine Leiche. Doung wohnte im Saufe Ro. 213Bafh= burne Abenue.

## Stury und Men.

\* 3m Grundbuchamt melbete geftern 28m. E. Philipps bie Uebertragung ausgebehnter Liegenschaften an 22 Str. und 40. Abe., an 33. Str. und California Mbe., fowie in ben Begirfen Lyons, Provifo, Cicero, Bloom und Riverfibe an Die "Security Title and Truft Co." an. Raufpreis: \$290,= 813.20.

\* Seute nachmittag, beginnend um 31/4 Uhr, wird in ber, an ber Ede bon Rorth Bart Mbe. und Florimond Str. gelegenen Rirche bas biesjährige Diffionsfeft ber St. Jatobi-Gemeinbe abgehalten. Baftor Ritolaus Bolt, ber aus Guropa gurudgefehrt ift, wirb bei biefem Unlag aus bem religiofen Ecben Deutschlands erzählen.

## felle und Vergnügungen.

Eröffnung der Saifon bei den Sozialen.

In feiner renovirten Salle, an Belmont Abenue und Paulina Strafe, eröffnet ber Soziale Turnberein heute bie Reihe ber diesminterlichen Bergnii= gungen mit einer mufitalifch=theatra= lischen Abendunterhaltung. Die Go= ziale Liedertafel wird mehrere ihrer schönften Lieder, barunter ben Ganger= marich bon Burmann und "Gruge an bie Beimath", bon Cromer, erflingen laffen; Die Berren S. Ummerpohl, S. Rojel, Theo. Bosgerau und Ch. Bunge werben fich dem Bublifum als "Platt= beutsche Dudes" porftellen und durch bie bon ihnen aufzuführenden to= mischen Szenen bie Befucher in frohliche Stimmung verfeten; Roupleis, borgetragen von R. Zepernick, ein hu= moristischer Vortrag bon Turner Repernid, ein Ringfampf ber Gebrüber Diet und Bob Lambert und Drchefter= Bortrage nebft einer Theater=Borftell= ung, fteben auf bem Unterhaltungs= Programm. Rach Abschluß besfelben nimmt ein bergnügtes Ballfest feinen Unfang, bas voraussichtlich erft lange nach Mitternacht fein Enbe finden wird. Unfang ber Festlichteit: 7 Uhr

Kongert im deutschen Alltenheim.

Der "Amphion Singing Club", ein Gesanaberein ber Westfeite, wird heute ben Infaffen bes Altenheims ein Rongert geben, worauf fich bie Alten bes heims berglich freuen. Das Kongert beginnt puntt 4 Uhr; fünfzig Sänger merben fich baran betheiligen. Diefes menichenfreundliche Entgegentommen ber Ganger verdient gewiß alle Uner= fennung, und es mare fehr gu mun= ichen, bak recht viele Gonner ber Un= stalt und zwar Alt und Jung, Theil nehmen wiirben. Alle find bom Frauenberein bes Altenheims berglich eingelaben. Die Saushälterin besultenheims wird fich borbereiten, um al= Ien Gaften auf Berlangen Raffee und belegte Brotchen verabreichen zu ton=

Erntefest in Miles, 311.

Beute wird in "Niles Botel Grove" bon Alt und Jung bas Erntefest ge= feiert werben. Mls "Maitre be Plaifir" wird hermann Rirchhoff fungiren, und feine gablreichen Freunde aus Chicago werden fich einfinden, um "Leben in die Bube zu bringen". Buge nach Ror= wood Part verlaffen ben Bahnhof ber "Northwestern" an Wells Strafe um 9:10 Borm., 1:30, 4:45 und 6:35 Nachmittags. Un ber Station in Norwood Bart werden Omnibuffe bereitftehen, um die Bafte nach dem Feftplan au beforbern. Dafelbft wird's hoch bergeben. Für Vergnügungen aller Urt find bie umfaffendften Bortehrun= gen getroffen worden.

fest der "Centonen."

"Gine fünftägige Reife bom 19. in bas 20. Jahrhundert" ift bie Reihe bon fünf aufeinander folgenden Festaben= ben betitelt, welche ber Teutonia=Turn= berein bom Mittwoch, ben 4., bis Sonntag, ben 8. Ottober, in seiner fcon geschmüdten, geräumigen Turn= halle, an ber 53. Strafe und Afhland Abenue, abhalten wird. Gin echt tur= nerisches Feft foll es werben, bon Frohlichkeit und gesundem humor getragen und burchbrungen bom Beifte bes Fortfcrittes, ben ber Nordameritanische Turnerbund vertritt. Das Feft Programm lautet wie folgt: Mittwoch, ben 4. Oftober 1899. - Anfang bes ahrhunderts. - Die Turnerei in ben ersten Jahren ihrer Gründung, ausgeführt von den Jüngern Jahns. -Donnerstag, ben 5. Oftober 1899. Die Rämpfe ber Junger Jahns in ben Bereinigten Staaten. - Fortichritte ber Turnerei in unferen Rolonien. -Freitag, ben 6. Oftober 1899. Gefang und Turnibungen ber Anaben und Madchen am Musgange bes Sahr= hunderts. — Samstag, ben 7. Oktober 1899. — Bereinigung aller Nationali täten als Junger Jahns am Borabend bes 20. Sahrhunderts. - Sonntag ben 8. Oftober 1899. - Unfang bes 20. Jahrhunderts. - Allgemeine Freubenfeier, Gefang, lebenbe Bilber Schauturnen, Theatervorftellung und Bertheilung bon Preifen.

## Bagaar der Bermanns-Schwestern.

Bum Beften feines Unterftütungs: Fonds beranftaltet ber Orben ber Bermanns-Schwestern am 12., 13., 14. und 15. Oftober einen großen Bagaar in der Wider Part-Balle, No. 501-507W. North Ave., nahe Milwaufee Abe. und Roben Strafe. Jedes Mit= glied des Orbens ift nach Kräften beftrebt, bem Bagaar zu einem glangen= ben Erfolg zu verhelfen, und die Romi tes arbeiten bereits feit vielen Wochen baran, ben Gaften die Theilnahme an ber Festlichteit so angenehm wie mog= lich zu machen. Bundende Gefangs bortrage, wie auch genugbringende Beluftigungen werben abmechselnb bie Besucher unterhalten. Die Rongert= mufit wird bon einer bewährten, leiftungstüchtigen Rapelle geliefert. Der Eintrittspreis beträgt 15 Cents Die Berfon. Um Freitag, ben 13. Ottober, ift Damentag, und an biefem Tage ift bon 2 bis 5 Uhr Nachmittags ber Gin= tritt frei. In Unbetracht ber Thatfache, baß es bie Bermanns=Schweftern immer verftanben haben, ihre Bafte tu amufiren, und in Berudfichtigung bes guten Zwedes, welcher burch ben Bagaar erzielt werben foll, werben bie Befucher unzweifelhaft zu ben mit bem Bagaar berbunbenen Unterhaltungen hellen Schaaren ftromen. Der Orben ber Bermanns-Schweftern hat it ber furgen Beit feines Beftebens don febr viel geleiftet, und bie Mit= aliebergabl ift bereits auf elfhundert angewachfen.

Ravenswood : Mannerchor Für bas Berbftfeft, welches biefer ruftig boranftrebenbe Berein am Sonntag, ben 15. Oftober, in hermann Ungers Salle, No. 3559 Nord Clark Strafe, beranftalten wirb, trifft bas ben herren Otto Cummerom, John Ernft und C. Arodmann beftebenbe Arrangements-Romite vielumfaffenbe Borbereitungen. Die Afti= ben, unter ber Leitung ihres tuchtigen Dirigenten 2. Rauch, werben mehrere Chorlieder zu zündendem Bortrag bringen; Inftrumentalbortrage gedie gener Art werben geboten werben; an fomischen Borträgen wird es nicht fehlen. Alles, mas nur in feinen Rraf= ten fteht, wird bas Arrangements: Romite aufbieten, um biefen Festabend für alle feine Theilnehmer gu einer außerft genugreichen Affare gu ge= stalten.

Die englische Buhne. McBiders'. - Chauncen DI=

cott, ber jugenbliche Romiter, welcher auf ber englischen Bühne fich auch als Ballaben=Gänger einen geachteten Na= men errungen hat, wirb, unterftütt bon einer leiftungstüchtigen Befellschaft, von heute Abend an die Novität "A Romance of Athlone" gur Aufführung bringen. Auguftus Bitou, melcher "Sweet Inniscara" und andere er= folgreiche Boltsftude, burchaus reali= ftisch, bem zumeift urwüchsigen, le= bensfrischen Treiben ber Irlander ent= fprechend, geschaffen hat, ift ber Ber= faffer bes neuen Studes, beffen Sand= lung fich zu Unfang Diefes Jahrhunberts theils am grunen Geftabe bes "Lake Rea", theils in ben Gemächern bes reichen Schlofbesitzers Ronhane abspielt. Wie mitgetheilt wird, hat Chauncen Olcott die fünf Lieder, welche er als Einlagen fingen wird, eigens für bas Stud tombonirt. Die Borberei= tungen gur Muffiihrung bes großen Ausstattungsftudes "The Great Ruby", welches Theaterbireftor Jatob Litt bemnächft bier erftmalig gur Auffüh= rung bringen wirb, schreiten ruftig boran. Gin wirklicher Feffel-Ballon, in beffen Schiff zwei Menfchen bequem Blat haben, ein mit bier Pferben befbannter Rutichenmagen, der bon ben Thieren in vollem Galopp auf die Bühne gezogen wird, und andere Bunber ber mobernen Buhnen-Musftattungstunft follen in bem Stud, bas für die Chicagoer neu, in London und New York aber bereits mit großarti= gem Erfola gur Aufführung gelangt ift, gur Berwendung fommen und werden bemfelben boraussichtlich eine gang außergewöhnliche Angiehungs: fraft berleiben.

Powers'. - Sall Caine's Schaufpiel "The Chriftian", mit Biolallen als "Glory Quaile", wird morgen Abend in die britte Boche feiner Chicagoer Aufführungen eintreten. Das Stud wird hier noch zwei weitere Do= chen hindurch auf dem Spielplan ver= bleiben. In ber nächsten Gaison wird es bon einer anberen Befellichaft gege= ben werben, schon weil Viola Allen tontrattlich berpflichtet ift, in einem neuen Stud aufzutreten, bas F. Da= rion Cramford für fie ichreibt.

Columbia. - Blumenthal & Rabelburgs Schwant "Das weiße Rög'l" hat auch als "White Sorfe Zabern" in ber bergangenen Boche hier einen riefigen Lacherfolg errungen. Die hiefige Rritit ertlart einmuthig, bag ein fo beluftigenbes und babei bon 30= ten und berfänglichen Szenen freies Stud feit Langem nicht über bie eng= lifch-amerikanischeBühne gegangen ift. Unna Sutherland als bie "Wirthin" Abelaide Raim als Giefedes Toch ter", Fred. Summerfelb als "Giefede", Frederic Bond als "Oberfellner", Leo Dietrichftein als Bonbibant "Gutro" und auch die Inhaber fleinerer Rollen werben fehr gelobt. Das Bublitum aren zu ben Borftellun gen, und bie Unternehmer bebauern, baß fie wegen anderweitiger Berpflich= tungen bas Stud nur noch in biefer Boche hier geben fonnen.

Great Northern. Die Boffe "Who is Who", welche in britter, ver= befferter Buhnenbearbeitung heute, Nachmittags und Abends, und wäh: rend ber neuen Boche, wie üblich, gur Aufführung gelangen wird, foll gar nicht so unfinnig aufgebaut sein, wie berartige Bühnenwerte gewöhnlich auf ber englisch=ameritanischen Biihne er= scheinen.

Der Boffe wird fogar eine Sandlung nachgerühmt. Dieselbe ift in furgen Umriffen wie folgt: Der junge Rechtsanwalt Sad Sartland, welcher über fehr viel freie Beit und faft gar feine Klienten verfügt, befchließt, fich als vielbeschäftigte: Mann aufzufpie-Ien. Er fündigt einen gewiffen "Nemo" als feinen Bartner an. Der Bartner ift aber nie, und Sartland nur felten in feinem Rechtsbureau gu fprechen. Die Beiden werben in Klagefachen ber= widelt, Die Remos Ericheinen bor Bericht erforbern. Sartland ftellt fich in Bertretung feines Partners ein. Er gerath ichlieflich in ben Berbacht, feinen Theilhaber ermorbet gu haben. Den Situationen foll im Stud mit Dit und humor bie fomifche Seite ab= gewonnen worben fein.

Lhric. "Frit in a Mabhoufe", bas Lieblingsftud bes verftorbenen beutsch-ameritanischen Dialett-Romi= fers Frig Emmett, ift burch beffen Cohn 3. R. Emmett aus langerer Ber= geffenheit gu neuem Leben ermedt mor= ben. Derfelbe fpielt bie Titelrolle. Mis erfte Coubrette ber ihn unter= ftugenden Gesellschaft wird Lottie Gil= fon genannt.

Dearborn. "Charleh's Munt" bie vielgegebene und immer wieber gerngefehene englische Boffe, bilbet für biefe Boche bas Repertoire=Stud bes früheren "Schiller"=, jegigen "Dear= born"=Theaters. Der neuengagirie Romifer M. Blatemore wird bie hauptrolle geben, Louis hannes bie bes "Charlen" inne haben.

Alhambra. "A Ragtime Recep. tion" ift ber bortrefflich gewählte Titel ber Befangs = Poffe, welche sich in ber Aufführung, bie ihr vorzügliche Rrafte, wie bie feiche Soubrette Beatrice Golben, Birlen, ber ausgezeichnete ratterfomiter, ferner Glabh Phil. Michaelis, Chas. Roach, Man McCabe und Andere geben werben unzweifelhaft als Bug= und Raffenftud für bas Alhambra-Theater allabendlich in dieser Woche erweisen wirb.

Das Geröffell.

Sekretär Burnham macht das Programm befannt. Daffelbe ift giemlich lang, enthält

> aber nicht biel. Die Darade aller Dölfer.

Cefretar Burnham hat jest bas offi= zielle Programm für bas "große Berbftfeft" befannt gegeben, welches nun boch allen Ernftes am 4. Oftober eröffnet und, fofte es, mas es wolle, fortgefest werben foll bis gum Mitt= woch, den 11. Oftober. Das Pro= gramm lautet alfo wie folgt:

Mittwoch, ben 4. Oft. - Erstmalige Muminirung ber Stadt und bes Chrenhofs an ber State Strafe.

Donnerstag Abend, ben 5. Dft. Große Muminirung ber Ctabt; Du= fitfeft und Bromenabe im Chrenhof an diefem Abend und allabendlich mahrend ber Dauer bes Feftes. Prafibent Mc= Rinley wird ersucht werben, bas eleftrische Licht angubreben. Große illuminirte Rabler-Parade bon 20,000 Theilnehmern.

Freitag, ben 6. Oft .- 2 Uhr Nachm. Formelle Begrüßung bes Prafibenten ber Ber. Staaten und anberer herbor= ragender Gafte im Auditorium. Anfprachen bom Gouverneur, bom Manor und bon Beamten des Weftausschuffes. - Freitag Abend: Parade aller Bol-

Samftag, ben 7. Oft. - Nachm. 1:30. - Präsident McKinlen em= pfängt in ber Memorial Salle ber öffentlichen Bibliothet Rriegs-Betera= nen. Radm. 3:00 - Rongerte in berichiebenen Stabttheilen. Abends: 3n= duftrie = Parade und hiftorischer Teft=

Sonntag, ben 8. Oft. - Bormittags: Festgottesbienft in allen Rirchen. Rachm .: Festgottesbienft für Rinder im Mubitorium und anderen großen Hallenlokalen. Abends: Feftgottes= bienft im Aubitorium und anderen

Montag, ben 9. Oft .- 10:30 Borm .: Legung bes Gdfteins jum Bunbesgebaute burch ben Brafibenten. Darauf großer militärischer Festzug. Abends Bantett zu Ghren bes Prafibenten.

Dienstag, den 10. Oft. - 10:00 Vorm. bis 3:00 Nachm. Reunion der Beteranen bon Minoifer Regimentern, bie ben Burgerfrieg mitgemacht haben, und bon der Tenneffee-Armee. Abhaltung ber Rebue über biefelben burch ben Prafibenten. Abends: Bantett bes Commercial Club.

Mittwoch, ben 11. Oft. - Nachm. öffentlicher Empfang burch ben Prafibenten. - Abends: Großer militä= rifcher Ball im Auditorium. Abbren= nen bon Feuerwert in ben Barts.

Betreffs ber für Freitag Abend in Musiicht gestellten "Barabe aller Bolter" berfichert Berr Remboufe, bag in berfelben ber aus San Francisco im= portirte große dinesische Drachen, ein 300 Fuß langes gräuliches Unthier, gu feben fein werde. Ferner hatte ein Berr Belinsti berichiebene polnische Mitburger gur Betheiligung angemelbet, und bon ben Albermen Rowad und Burt fei auch die Mitmirfung etwelcher Böhmen in Aussicht gestellt worben.

Borfiker Groß bom Romite für Die Induftrie-Parade und ben hiftorischen Festzug, ber für Samftag Abend auf bem Programm fteht, fündigt an, baß 65 Schauwägen zu feben fein würben, barunter brei alte Feuerspriken, fiin Bagen ber Firma Swift & Co. mit Fleischprodutten aller Art, Bagen mit Früchten aus ber South Bater Strafe und andere intereffante Sachen.

## Bielverfpredende Rinder:Bor:

ftellung. In Millers Salle, Ede North Abe. und Sedgwid Str., wird heute Frau Therese Trede eine Rinder = Bor= ftellung geben, diefelbe, welche am bori= gen Sonntag in ber Sogialen Turnhalle so großen Anklang gefunden: "Lumpaci Bagabundus". Bon den mitwirfenben jugendlichen Rraften find besonbers Diga Baichleben, welche ben Tifchlergesellen spielte; Josephine Meinfen als "Lumpaci", Die Gefchwifter Minnie und Marie Bent als "Stellaris", refp. "Bobelmann", 3ba Gderer als Maler, Martha Cohn als "Laura", sowie Dito Sansen als "Bantsch" und Fred. Jatobs als Saufirer lobend gu ermahnen. Berr Anton Afcher, welcher ben Schneibergefellen "Zwirn" fpielte, Berr Julius Nathanson als "Schufter Anierim" und Selene Rothweiler als "Camilla" maren brillant und berhalfen ber Bors ftellung zu einem burchichlagenden Erfolge. Da bie Besetzung bes Studes biefelbe bleibt und dasfelbe aufs Gorg= fältiafte infgenirt und einftubirt ift, wie die Première bewiesen, fann man ben Befuch ber Borftellung empfehlen. Diefelbe beginnt puntt acht Uhr Abbs.

## Jagte fich eine Augel in den Ropf.

henry Sandmann, ber Townmar= schall von Barrington hat geftern Abend feinem Leben ein Enbe gemacht, indem er fich eine Rugel in den Ropf igate, und zwar auf offener Strake. Auf ben Anall bes Schuffes eilten mehrere in der Nachbarschaft befind= liche Berfonen berbei und fanden ben Sterbenben, ber, ehe ein Urgt gur Stelle mar, feinen Geift aufgab. Die Leiche wurde nach bem Beftat= tungegeichäft bon G. M. Blod's ge= bracht, wo heute ber Coroner feines traurigen Umtes walten wirb. Sanbmann, der 40 Jahre alt und ledig war, hatte wie es heißt, in ber letten Zeit mit finangiellen Schwierigfeiten gu fämpfen und war infolge beffen ichwer= müthig geworden.

\* Um nächften Donnerftag, Abends 8 Uhr, findet im Sinai-Tempel Die Jahresbersammlung bes Bereins ftatt, welcher bie Jübische Handfertigkeits= Schule in's Leben gerufen hat und biefe treffliche Unftalt jest unterhalt.

Die Rongert- und Opern-Caifon 1899-1900.

Diel des Intereffanten in Ausficht. - Die Symphonie-Kongerte. -- Drei verschiedene Opernunternehmen. - Soliften in großer Ungahl .- Sofale Motizen.

Die Chicagoer Mufit=Saifon wirb am 20. Oftober mit ber Eröffnung ber Symphonie = Rongerte im Audito= rium ihren Unfang nehmen. Theodor Thomas wird Ende diefer Woche feine Commer-Billa in Fairhaven, Maff. berlaffen und hierher gurudtehren, um bom 12. Oftober an mit bem Orchefter Broben abzuhalten. Das Brogramm ber Gröffnungs = Rongerte, Freitag, ben 20., und Samftag, ben 21. Oftober, umfaßt: Wagners "Rienzi" Duberture, Dborat's neues shmphoni iches Gedicht "Die Taube", Chabrier's "Bourree Fantaftique", Ticaitowstis Duberture "L'Drage", Biget's Guite "L'Arlefienne", Strauß' Walzer "An ber fconen blauen Donau" und Berliog' Marotfanischen Marich. 2113 bie Nummern bes zweiten Programms, 27. und 28. Oftober, find Bebers "Eurnanthe" = Duverture, Beethovens Sombhonie No. 5, Borfpiel und Ginleitung gum 3. Aft ber "Meifterfinger" bon Richard Wagner, und als Reuheit Sumperdinds "Maurische Rhapfobie" beftimmt worben, und für bie am 3. und 4. November ftattfin benden Konzerte hat Theodor Thomas bie Beethoven'iche Duberture gu Boethes "Egmont", Tichaitowsti's Shm= phonie No. 4, die Novität, Duverture au ber Dber "Der Barenhauter", bon Siegfried Bagner, Saint = Saëns inmphonisches Gebicht "Spinnroden ber Omphale", Die reigende Feramors Balletmufit bon Rubinftein und Rauns Festmarich und Freiheits-Somme gur Aufführung angefest. Nach biefen brei Rongerten wird bie aus 22 Freitags = Matinees und ebensovielen Samftagabend = Ronzerten beftehende Rongert = Saifon eine Unterbrechung bis gum 8. Dezember erleiben, banach aber ununterbrochen bis gum 9. Marg weitergeführt werben. Nach einer auf brei Bochen, bis jum 30. Marg, berechneten Konzerttour nach größeren Stäbten im Often und Beften bes Landes, wird bas Orchefter bie Gaifon in ber Beit bom 30. Marg bis gum 24. April zum Abichluß bringen. 2113 Goliften find bereits ber ruffifche Biolinift Mlexander Betichnitoff, Die ameri= fanische Bioliniftin Leonora Jacfon, bie Bianiften Mart Samburg, Martin Sieveting und Leopold Gobowsty, die Cellistin Ella Rueger und ber jungft aus Deutschland gurudgetehrte Baritonfänger Arthur ban Empd für bie Symphonie = Rongerte verpflichtet worben. Außer ben Genannten wer= ben fich im Laufe ber Saifon in offentlichen Rongerten hören laffen: Der "Rlavierlowe" Ignag Paderewsti mahrend ber erften Woche bes Monats Januar im "Aubitorium", wofelbft er bor brei Jahren mit einem einzigen Klavier = Vortrag, ohne Orchester, bas respettable Summchen bon \$13,500 als Ginnahme erzielte; Blabimir Bach= mann, ber ausgezeichnete Chopin=3n= terpret, beffen Geschäftsführer jest ichon bie Thatfache, bag Bladimirs erfte Frau, bon ber er gefchieben mur= be nunmehr bie Gattin Laboris, Des geschickten Bertheibigers bon Rapitan Drenfus, ift, durch bieRetlame=Trom= pete fraftig bertunben läßt; Raffael Joseffi, welcher nur noch felten mit Alavier = Bortragen por bie Deffent= lichfeit tritt: bie in Guropa gur Be rühmtheit gelangte Cangerin Emma Revada; bie auch in Deutschland we= gen ihrer glodenreinen Intonation und ihrer in ber Sohe prächtig entwickelten Stimme gefeierte Roloraturfangerin Rose Ettinger; die Londoner Altistin Alara Butt; Marie Engle, Die Tochter bes früheren Befigers bom biefigen Criterion = Theater, welche ihre Laufbahn als Opernfängerin borläufig aufgegeben hat, um fich ber Rongertund Oratorien = Buhne gu widmen; ber Londoner Baffift Battin Mills: ber ameritanische Opern-Bariton Da= bib Bispham; ferner bie namhaften lotalen Mufitfünftler: ber Ganger Mag Beinrich, welcher am 26. feine Lieber-Bortrage in ber Stubebater = Salle wieber aufnehmen wird; Chas. 2B. Clark, ber fein Bortrags = Programm beuticher Lieber um Schumanns Dichterliebe" und Schuberts "Schma= nenlied" erweitert hat, bie Bianifien Godowsty, Friedheim, Geeboed und Liebling und alle die gahlreichen Ge= fangs= und Inftrumentalmufit=Leh= rer, bie alljährlich bier mit größeren und fleineren mufitalifchen Beranftal= tungen bor bie Deffentlichfeit treten. Die Rongertfluth, welche berChicagoer Mufitwelt bevorfteht, wird hoffentlich nicht in eine leberschwemmung, Die Opfer forbert, ausarten, fonbern in ben Schranten bleiben, in melchen Nachfrage und Angebot fich das Gleich=

Mit Freuden werben die biefigen Opernfreunde bie Rachricht begrugen, bag bie namhaften beutschen Ganger= innen Marcella Sembrich, Milta Ternina, Frau Schumann-Beint, Die Tenoriften Ban Dock und Dippel, Ban Roon, ber berühmte Seldenbariton ber Banreuther Festspiele, und einige Rrafte zweiten Ranges von beutschen Opern= bühnen Mitglieder des Enfembles find, mit welchem ber Imprefario Morit Grau bom 13. Robember bis 6. Dezember - brei Bochen hindurch - im "Aubitorium" Borftellungen geben wird. Weber Jean be Resgte, noch beffen Rivale Albareg werben hier auftreten. Der Lettere wird fein Gaftfpiel unter Grau's Leitung erft Un= fangs Januar in New York beginnen, und Jean be Reste wird in diefer Saison überhaupt nicht nach Amerika tommen, hingegen find alle die ande= ren, bereits bier befannten "Sterne" ber Operntruppe, wie Calvé, Nordica, Emma Cames, Die Baffiften Chuard be Resgte, Plangon, die Altistinnen Mantelli, Dligta u. f. w. wieberengagirt worben. 2118 beutsche Opernaufführungen wirb bie Chicagoer Spiels

gewicht halten.

MANDEL

# Pariser Novelty Seide, schwarze Seide, Sammet.

Barifer Robitaten. Seide-Gin foloffaler Geibe-Geinfauf, im Berthe von \$42,000, von bochfeinen Robitaten - jahllofe Barietaten, einschließlich bie ausgemählteften Erzeugniffe ber großen Seibe-Bebereien von Franfreich, ber Schweis und Deutschland-Geibenttoffe, für welche 3hr bon Ginhalb bis Ginbrittel mehr an anderen Blagen begahlen mußt, wo Gins taufstraft begrenzt ift — am Montag machen wir bier populare Breise für biese hochseinen Seiben= ftoffe, nämlich 79c, 68c, 50c und

Reue fowarge Rleider-Seide-Mae neueften Berbftgewebe und Texturen. Gin gludlicher Sanbel mit einem Lhoner Fa: brifanten placirt 1850 Stude bon reicher, luftrofer, moberner fchmarger Rleiber: Seibe-einfache und fanch Gemebe-Seibe, welche fpeziell fur ben Sanbel biefer Saifon gemacht murbe, mit Montags:Intereffe gefteigert burch von \$5 bis 390 mit Montags Intereffe gefteigert burch biefen glüdlichen Baars morgen ju 98c, 79c, 671c, 50c unb

Fanen Cammet-5000 Parbs eleganter Novitaten: Sammet-Frangofifde Blaib: Sammete, ichottifche Blaib Sams 🎮 mete, Glace Befin Sammete, crufheb Sammete, filf faced und Novelty Sammete von allen Sorten-eine feltene Ges 1 legenheit-\$3.50, \$3.00 und \$2.50 Berthe au

# Früher Herbst-Verkauf,, Phyllis" Unterkleider.

Das große Berbit-Unterfleiber-Ereignig, welches regelmagig jebes Jahr ftattfinbet-bie größte Erfparungs: Beriode bes Jahres martirend-bie Beit, in ber Ihr Gure Saifon-Bedurfniffe einfaufen folltet.

0.50 für \$3.50 "Bhulis" auftralische Merino= - Union Guits, volltommen mobern und perfett paffenb-Raturfarbe ober meiß.

1.00 für \$3.00 auftralifchewollene Union-Damens - Guits-bie neue Bigua Berfection, über ber

Bruft gefnöpft-Naturfarbe ober meiß. 1.00 für \$1.50 feine Bolle-gemifchte Union-Damen= - Guits-weiß ober Maturfarbe-über bie Bruft

1.50 für \$2.00 reinwollene echt fchwarze Cqueftrienne 1 - Tights, volltommen regular gemacht, paffenbes Gewicht für ben Berbftgebrauch.

gefnöpft ober offen bie Front herunter.

95¢ für \$1.25 Seibesgemischte Damen:Unterflei-

750 tur \$1.00 Bolle-gemischte Damen-Leibchen und Unterhosen - Raturfarbe und weißertra guter Finifb.

1.00 für \$1.50 Balbriggan Unterfleiber für Berren 1 - Berbit-Gewicht-ber echte importirte Artifelangefertigt bon gang ungemischtem aghptischem

750 für \$1.00 Bolle-gemifchte Union Guits für Rinber, über ber Bruft gefnöpft, in nature

# Blankets: Fabrik "Seconds": 50 Proz. Rabatt.

Angetauft für weniger als bie Galfte bes wirflichen Berthes, eines Wabritanten gange Anfammlung von "Seconds", Blantets, welche Unvollfommenheiten im Gewebe haben, beren Dauerhaftigfeit und Ausfehen jedoch fo gut ift wie biejenigen bet beiten Blantets. Montag geben fie uber an Guch fur die Galfie bes regularen Breifes-angefauft fur die Galfte bes wirflichen Berthes, im Berein mit allen jest im Lager borhandenen beichmusten und gerfnitterten Blantets-Blanfets, an benen wir eine Eriparnig von \$2 bis \$3 am Paar garantiren-Berthe fo gcog, bag fie 3.60 für \$5.50 - Blanfets. .25 für \$8.00 ficher eine Menge ben gangen Tag über angieben merben-

Saushalterinnen, welche Leinwand ju faufen wünichen, bie große Dauerhaftigleit bes Spezielle Leinen=Offerte-figt und bas Ausfehen der theuren Sorten hat, werben es nicht unterlaffen wollen, an ben morgigen ausgezeichneten Bargains theilgunehmen.

1.00 für \$1.25 ichmere Doppel-Catin Damaft Tafel-Leinmand - bolle 72 Boll breit-bie neueften und aus: fchlieflichften Mufter.

3.00 für \$3.75 Doppel Satin Das -maft: Gerbietten - in Muftern, welche jum Damaft paffen-24 Boll

250 für 35e Sandtuder, Bud u. Damaft, unfere eigene Importation - alle Sinles von gefäumten, befranften und ges faumt, weiße ober farbige Borbers.

## Spiken-Vorhänge, Fisch-Nets.



zeit ficherlich "Tannhäufer", "Loben=

grin", "Die Walture" mit ber Ternina

noch andere Wagner-Opern bringen.

Das Repertoire wird im Uebrigen

wieder in ben bekannten Geleifen ab-

rollen. - Gine gange Ungahl von Ro=

vitaten, barunter auch Reper's "Sig=

rub", beripricht bie Leitung ber fran-

zösischen Operngesellschaft aus Rem

Orleans, welche mahrend bes legten

Winters bier borgiigliche Enfemble=

Mufführungen bei billigen Breifen ge-

boten bat, während ihres nächstiährigen

Gaftipiels bier ju geben. Dasfelbe

wird, bom 12. Marg an, bolle brei

Wochen umfaffen. 2118 Orchefter=

Dirigent ift ber altberühmte Signor

früher, unter Col. Mapleson, bier ita-

lienische Opernvorstellungen geleitet

hat. Mis ihre erfte Primadonna wird

bie Gefellichaft Mille. Baccarn, bie

bemnächft in ber erften Barifer Muf-

führung bon Magners Mufitbrama

"Triftan und Molbe" Die Molbe fingen

wird, nach Chicago bringen. - Die

Operette wird von ber "Caftle Square

Opera Co." gepflegt werben, welche

morgen ihre Spielzeit eröffnet und bis

jum nächften Commer ununterbrochen

weiterzuführen gebentt. Die Strauß=

sche Operette "Das Spigentuch ber

Ronigin" ift bie Eröffnungsvorftell=

ung; Milloders "Bettelftubent", Bil-

bert und Sullibans "Gonboliere" und

"Jolanthe" fteben für bie nachftfolgen=

ben Wochen auf bem Repertoire. Die

Borftellungen finden auf vergrößerter

und bollftanbig renovirter Buhne in

Der "Apollo Club" wird feine Ron=

gertfaifon am 11. Dezember mit einer

schem Dratorium "Simson und

Delila" eröffnen. Außer ber jährlichen

Weihnachts=Aufführung von Sändels

"Meffias" wird ber leiftungstüchtige

Chorberein unter Mitwirfung nam=

hafter Soliften am 26. April Maffe-

nets Oratorium "Maria Magbalena"

bier gum erften Mal gur Aufführung

bringen und am 26. Februar ein Ron=

gert nach gemischtem Brogramm, unter

Mitwirfung bes Rongertmeifters Q.

Rramer bom Symphonie-Orchefter,

beranftalten. - Der "Menbelsfohn=

Rlub" wird in ber Zentral=Musikhalle

mit brei Rongerten bor bie Deffentlich

feit treten, beren Daten auf ben 20.

November, 8. Februar und 19. April

bereits festgesett worden find. Reinedes

Fest-Duvertüre mit Choral-Schluß-

fat, Arthur Footes "Der Abichieb

Aufführung von Saint=Saëns' bibli=

ber Studebater-Salle ftatt.

gewonnen worden,

Bianefi

in der Titelrolle, und vielleicht auch

9 50 für feine Bruffels und Battenberg Effette - feines Cordeb Ret, einfache Centers mit 4. Bunften und Figuren - die allerneueften Styles - ju einem pofitiben Erfparnis

5.00 für feine Bruffels, achte Battenverg, wonnt De Gutan ber gefichert bei einer feltenen Gelegenheit von einem wohlbefannten Fabrifanten ju einem 00 für feine Bruffels, achte Battenberg, Point be Calais und Brith Boint Borbange -Bruchtheil bes mirflichen Berthes - \$7.50.

19.75 für \$30 hübiche frangösische Spigen-Borhange, Arabian, Renaiffance und Bruffels-- feinfte Baaren - munbervolle Berthe.

frage finb.

Hiawathas",

10t für 20c Fisch-Rets - bie gemahl: 15t für 30c Fisch-Rets, 48 3oll 20t für 40c Fisch-Rets - bie allers teften Entmurfe, die hergestellt wer-

Dards ber feinften Fiich-Dets, bie fabrigirt merben - Stoffe, bie jest fowohl für Caih: wie lange Borbange fo febr in Rachs

Gin riefiger Ginfauf - umfaffend ben Erwerb von etlichen 35,000

ben-ichwere, elegante Qualitat - bie fich fter - irgend eine Quantitat, Die man merben - ausgezeichnet fur Bor-

Buds

Gernsheims "Grab im Bufento" und

Saint-Saens' "Rarneval" find Die

Sauptwerfe, welche ber Chor unter

Leitung bon harrifon M. Wild ein-

üben und in Diefen Rongerten gum

Bortrag bringen wirb. - Die Ram-

mermufitabende bes Spiering-Quar

tetts werben biefes Mal in ber "Uni=

berfith Sall" ftattfinden, und gmar am

7. November. 3. Januar und 6. März

Schon aus Boritebendem ift erfichtlich.

daß die kommende Musikiaison viel des

Intereffanten und Lehrreichen bringen

## Freigefprochen.

Frau Ratharine Powers ift geftern bon ben Geschworenen in Richter Ba= fers Gericht, bor benen fie unter ber Untlage prozeffirt murbe, ihren Gatten Richard Bowers ermordet gu haben, freigesprochen worben. Die Beschworenen batten fich nach fehr furger Berathung auf den freisprechenben Bahr= fpruch geeinigt. Frau Powers murbe bon gahlreichen Freunden und Bermanbten, Die im Gerichtsfaal augegen waren, beglüdwünscht und begab fich dann in Begleitung ihrer beiden Rinder nach ihrer Wohnung, No. 5332 Aber= been Strafe.

Richard Powers, ein ehemaliger flabtifcher Polizift, murbe bon feiner Gats fin am 10. Februar ds. 38. erichof= fen. Die bie Beweisaufnahme ergab, hatte Bowers, ein gewaltthätiger Burfche, feine Gattin ichon feit Jahren brutal mighanbelt und am Morgen bes 10. Februar in angetruntenem Buftanbe wieber thatlich angegriffen. In ihrer Bergensangft hatte Die Frau bem Wütherich ben Revolver aus der Tasche geriffen und ihm eine Rugel in bie Bruft gejagt, die feinen sofortigen Tob zur Folge hatte.

\* In bem hinter bem Saufe No. 546 Sangamon Strafe gelegenen und S. Goldftein gehörigen Stalle berurfachte geftern Mbend ein Feuer einen Schaben pon etwa \$200.

\* Nachbem er erft 24 Stunden gubor aus ber Bribewell entlaffen mar, fahl geftern ein gewiffer Billiam Marfball por bem Gefchaft ber Frau Rebecca Mart, Ro. 151 Salfteb Str., einen Das menmantel und lief mit feiner Beute babon. Gin Detettibe holte ben Dieb ein und brachte ihn nach ber Desplaines Str.=Polizeiftation.

\* Mary Deafesbaugh, eine 74jahrige Greifin, tam geftern, als fie an ber Rreugung ber Madifon Abe. und 55. Strafe bon einem Rabelbahnjuge ftieg, jo ungludlich gu Fall, daß fie innere Berlegungen und einen Bruch bes linfen Beins babontrug. Die Berungludte murbe nach ihrer Bohnung, no. 270 55. Strafe, gebracht.

\* Ein bon bem Fuhrmann Daniel Lindy, bon Ro. 302 G. Desplaines Str., gelenftes Befährt, auf welchem fich noch brei anbere Manner befanben, tollibirte geftern Nachmittag an Clart und Taylor Strafe mit einem elettris fchen Strafenbahnwagen. Der Laft: magen fippte um, boch bemahrten fich bie Infaffen bor Berlegungen, inbem fie rechtzeitig absprangen.

Mugeichoffen. Der 34jährige Alfred Schoenberg wurde gestern Nachmittag, mahrend er auf dem Calumet-See dem Fischfang oblag, bon einem Unbefannten burd einen Schuf an ber linten Bufte ber mundet. Der Berlette gab an, bag er bei dem Analle des Schuffes fich fofort nach allen Seiten umgeblicht, jedoch weit und breit niemanden habe feben fonnen. Schoenberg bermochte nur mit Aufbietung aller feiner Rrafte an's Ufer gu rubern und an's Land gu ftei= gen. Dort murbe er fpater aufgefun= ben und mittels Ambulang nach feiner Wohnung, No. 330 Fulton Str., Bullman, gebracht. Schoenbergs Bermun= bung ift gwar schwer, aber nicht lebens= gefährlich. Der Bermundete erflärte, es muffe ein unglücklicher Zufall vor liegen, benn feines Wiffens habe er fei nen Feind. Es ift leicht möglich, daß Schoenberg unabsichtlich bon einem ber gahlreichen Entenjäger angeschoffen wurde, welche ftets in ber Nahe bes Calumet=Sees zu finden find.

\* Die Polizei von Shbe Part hat ge= ftern Undrem Flid, einen bei 3. S. Brafibenten ber "Gottfried Brewing Co.", No. 4419 Drerel Boul., angestellten Rutscher, sowie ben Upotheter-Gehilfen 21. T. Burbant, welcher in ber Apothefe an Renwood Ave. und 47. Str. beichäftigt ift, wegen angeb= lichen Betriebes bon Flüfterfneiben berhaftet. Die Berhandlung ber Untla-

gen ift auf morgen angesett worden. \* harry A. Sall, ein in Evanston wohnender und bei ber Dud Brand Rubber Co., Dr. 252 Franklin Str., beschäftigter Clert, wurde geftern Abend an ber Ede ber 21. Strafe und Weftern Abenue in bewußtlofem Buftanbe aufgefunden und ftarb ehe ber Patrolwagen zur Stelle war. Die Leiche wurde nach ber Morque ge= schafft, wo ber Coroner moroen Tobesurfache festfiellen wird.

mer 2 Cents. 3ahrlich (augerhalb Chicagos) VI.CL Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abenbpoft" = Gebaube. . . . . 203 Fifth Ave.

Vonntagpolt.

eint jeben Sonntag. Preis ber einzelnen Rum-

3mifden Monroe unb Abams Str. CHICAGO. Telephon Dain 1498 nub 4046. Entered at the Postofice at Chicago, Ill., as

#### Bod: oder Fadidulen?

3wischen ben öffentlichen Schulen und ben Fortbilbungs=, Fach= und Be= werbeschulen bie Grenge gu gieben, fällt unferen "Erziehungsräthen" au= genblidlich fehr fchwer. Gie glauben offenbar, daß in den unter ihrer Aufficht stehenden Unterichtsanstalten A 1= Ies gelehrt werben tann ober follte, was ben Böglingen in späteren Sahren bienlich fein konnte. Aus Diesem Grunde wollen fie auch ber fpanischen Sprache Eingang in die Hochschulen perschaffen, obmobl biefelbe sicherlich teine Beltsprache ift und auch feine großartigen Schriftwerke aufweist. Weil wir burch ben Krieg mit Spanien gu einer "Musbehnungspolitit" gelangt find, werben wir angeblich auch in innige Sandelsbegiehungen gu ben fpa= nifch-ameritanischen Republiten auf ber füblichen Salfte unferes Erdtheiles treten. Man werbe alfo in absehbarer Beit im Musfuhrgeschäfte nach Leuten berlangen, welche spanisch sprechen und ichreiben tonnen, und auf biefe zukunftige Nachfrage muffe man fich bei Beiten einrichten, bamit bie gu erwar= tenben glangenben Stellungen nicht etwa mit Fremben befett werben muffen. Wenn auch bie Bewilligungen für bie allernothwendiasten Unterrichtsge= genftanbe beschräntt werben muffen, fo fei es burchaus unumgänglich, wenig= ftens in ben Sochschulen die spanische

Sprache lehren zu laffen. Db bie große Rachfrage "Spanish Scholars" je eintreten wird, fann füglich bahingestellt bleiben. Es gibt fo viele Sanbelsichulen in Chicago, bak fich ber Schulrath nicht ben Ropf ber Musfuhrhandler gu ger= brechen braucht. Für ihn handelt es fich einzig und allein barum, ob ber Unter= richt im Spanischen Die allge= meine Bilbung ber Schüler er= höhen und eine Lude ausfüllen murbe, bie fich bisher fühlbar gemacht hat. Das aber muß rundweg bestritten werben, weil in unferen Sochschulen be= reits die lateinische sowohl wie die frangösische Sprache gelehrt wird, für bas Romanische also hinlänglich ge= forgt ift. Spanisch fteht bem Lateis nischen fo nahe, daß es jeder halbweas guter Lateiner mit äußerft geringer Mühe erlernen kann, und noch leichter mirb ihm biefe Aufgabe werden, wenn er außerbem mit bem Frangofischen bekannt ift. Der "Sprachenfinn" eines Sochichülers tann burch ben Unterricht im Spanischen nicht gehoben, Die "Wurzelforschung" tann ihm burch bie Renntnig biefer Sprache nicht erleich= tert werben. Schaben tann es ihm na=

türlich nichts, wenn er noch eine frembe Sprache hingulert, - borausgesett daß er in die schon jett gelehrten grundlich eingebrungen ift und fich nicht blos Tegen angeeignet hat,- aber einen großen Rugen wird er aus biefer Bereicherung feines fprachlichen Wiffens nicht ziehen. Wenn er spanisch berfteht, fann er ben Don Quirote im Original lefen, — sonst wird nicht viel babei herauskommen. Das Italienische würbe ihm weit mehr Unregung und

Genuß bieten.

Wegen ber paar taufenb Dollars, bie ber Unterricht im Spanischen "ber= schlingen" wird, lohnt es vielleicht nicht, großen Larm gu fchlagen. Dagegen muß ber Grundfat befampft werben, bon bem fich ber Schulrath au feinem Befchluffe hat bestimmen laffen. Die hochschulen find nicht bazu ba, ben Sandels= oder fonftigen Fachschulen Mitbewerb zu machen. Gie follen für ben taufmannischen Beruf nicht mehr und nicht weniger borbilben, als für ben ärztlichen, ben juriftischen ober tech: nischen. Wie schon bas Wort "Vorbilbung" befagt, ift es nicht ihre Aufgabe. Fachtenntniffe zu berbreiten, fondern fie follen bas lehren, was gur harmoni= ichen Entwidlung bes Geiftes beitragt und als Grundlage für weitere Stu= bien auf allen Gebieten bienen fann. Lehrgegenftande, bie nur ben Raufmann ober nur ben Urchitetten an= geben, gehören nicht in eine Schule, bie lediglich bas Werk ber Boltsschule fort= feten will und blos beshalb von allen Steuerzahlern unterftütt wirb. Soll aber ber Fachunterricht für bie gutunf= tigen Raufleute eingeführt werben, fo ift nicht einzusehen, warum nicht auch Schuhmacher und Schneiber auf ben Sochiculen herangezogen werben foll= ten. Gin guter Buschneiber berbient heutzutage mehr, als ein gebilbeter Raufmannsgehilfe.

Es ift behauptet worben, bag Chi= cago eine "Sanbelsftabt" fei, und bes= balb für die taufmännische Musbilbung ber heranwachsenden Jugend forgen muffe. Diefe Beweisführung erinnert aber an diejenige eines "hochverdienten" früheren Schulrathsprafibenten, ber ba meinte, ber Unterricht im Zeichnen und Mobelliren fei gang unnöthig, weil ein Groceryclert mit folder Runftfertigfeit nichts anfangen tonne. Gelbit in einer handelsstadt werben schlieglich nicht alle Rinber Grocerheleris ober Raufleute, und insbesondere die Böglinge ber Sochschulen widmen fich nicht fammtlich bem taufmannischen Berufe. Bare bas ber Fall, fo mußten bie Sochichulen in Sanbelsichulen berman= belt werben. Chicago ift auch Fabrit= ftabt, Gifenbahn=Bentrum, Gig meh= rerer Universitäten, Beimftätte bon 5000 Rechtsgelehrten und annähernb ebenso bielen Beilfundigen, ja fogar bas westliche Metta ber Musit, Malerei und Bilbhauerei. Die Raufleute, unb wenn fie auch tonigliche find ober merben wollen, follten also bie Sochschule nicht für ihre 3mede monopolifiren

#### Das ansfferbende Bferd.

Bon ber Berbrangung bes Bferbes

burch bie Gleftrigität ift in ben letten Jahren fo viel bie Rebe gemefen, bag einzelne Propheten im Geifte fcon bas pferbelofe Beitalter ichauten. Ueber= ichwänglich, wie alle Propheten, ber= fünbeten fie, bag unfere Rinbestinber ben ebelften bierfüßigen Behilfen bes Menichen nur noch aus Bilbern unb ausgeftopften Eremplaren tennen und nicht mehr begreifen murben, wie ihre immerhin nicht gang bummen Borfah= ren im neunzehnten Sahrhundert fich noch einer fo ungenügenden und ungu= berläffigen Bugtraft bedienen fonnten. Mus ben ftäbtischen Strafen, fuhren fie fort, murben mit ben Pferben auch ber Schmut und die Fliegen berichwinden, bie Bobenflächen, auf benen jest Gras und hafer angebaut werben muffen, murben Rahrungsmittel für Millionen bon Menfchen erzeugen, und Spagier= fahrten würden nicht mehr blos bas Borrecht ber Wohlhabenden und Reichen fein. Man hatte beinahe bas Pferd für ben Engel mit bem feurigen Schwerte halten konnen, ber die Men= ichen nicht in das Paradies hineinläßt.

Leiber ober glüdlicher Beife dürften jeboch biefe Prophezeiungen ebenfo me= nig in Erfüllung gehen, wie bie ber wiffenschaftlichen Weltverbefferer. Durch ein Feuer in ben Stod Darbs ift vorige Woche die Thatsache allgemein befannt geworben, baß in Chicago ge= genwärtig mehr Pferbe verfauft merben, als je zuvor, und felbstverftandlich bilbet Chicago feine Ausnahme bon ber allgemeinen Regel. Im Gegentheil ift bie Rachfrage nach brauchbaren Bfer= ben im gangen Lande fo groß, bag fie bas Ungebot bedeutend überfteigt, und bie Preise gewaltig in die Sohe gegan= gen find. Man fort nicht mehr, bag "im Beften" Millionen bon Pferben, für bie fich feine beffere Bermenbung finden laffe, gefchlachtet und gepotelt werben, und felbft bie beutschen Ugra= rter tonnen nicht mehr behaupten, baf bas ameritanifche "Beef" auf bem beutichen Martte eigentlich von Thieren ohne gespaltene Sufe herrührt. "Pfer= befleisch" wird allerdings maffenhaft ausgeführt, aber nur lebenbes. Alle Welt, - ber europäische Pferbezüchter natürlich ausgenommen fchreit

förmlich nach ameritanischen Pferben. Der "Treppenwig" ift mit hundert Erflärungen für biefen feltfamen Um= schwung bei ber Sand. Jest will man borausgefehen haben, baß bas Fahrrab und die elettrischen Motoren das Pferd ebenso wenig würden berdrängen fonnen, wie feinerzeit die Lokomotive, ober wie bie menichlichen Arbeiter burch bie Mafdinen überflüffig geworben finb. Die erften Spinnmajchinen mur= ben in England bon ben entrufteten Spinnern gertrummert, und heute finb Millionen in ber Textilinduftrie befcaftigt. 2118 bie Gifenbahnen eingeführt wurden, erflärten ihnen alle Frachtfuhrleute ben Rrieg, und jest gibt es im Berhältniß gur Bebolferung unendlich mehr Frachtfutscher, als bor 60 Jahren. Wie konnte man alfo nur einen Augenblick glauben, bag bas Pferd bor ber Glettrigität werbe mei= chen muffen? "Man" hat es aber boch geglaubt und glaubt es vielfach noch

In Wahrheit tritt bie mechanische Triebfraft nur ba an die Stelle bes Pferdes, wo dieses ben nothwendigen Unforberungen nicht gerecht werben Für ben Straßenbahnbetrieb fann. in großen Städten hat es nie viel ge tauat, weil feine Schnelligkeit für an fehnliche Entfernungen nicht ausreicht, und feine Rrafte eine gewiffe Grenge haben. Die Leiftungen, welche ihm zugemuthet werden mußten, wenn ber Unbrang bes Bublitums ftart mar, gingen über bas erlaubte Maß weit hinaus und führten gu ichneller Erichöpfung. Schon nach Sahresfrift maren bie einft jugenbfrifchen, muthigen Strafenbahn= Baule gewöhnlich fo weit heruntergetommen, baß fie ausgemuftert werben mußten ober gufammenbrachen. Ihre Befiger wußten recht gut, bag Thierqualerei ihr "Material" rafch gu Grunde richte, aber fie hatten auch bann noch feinen Ausweg, als bie Drabtfeilbahnen erfunden wurben, benn biefe waren in ben meiften Fallen ju toftspielig. Um fo eifriger wende= ten fie fich bann bem elettrifchen Betriebe gu, ber die Strafenbahnen in je= ber Beziehung betriebsfähiger machte und noch bagu wohlfeiler gu ftehen fam. Erft feitbem bie "Trollens" aufgefom= men find, tonnen fich bieStrafenbahnen nicht nur in die entlegenften Stadt= theile, fondern auch in die Borffabte und fogar in's offene Land binaus ausbehnen. Sie beden jeht ein Feld, welches bem Pferbe überhaupt ungu= ganglich war, und beshalb tann man auch nur mit Ginfchrantung fagen, bak die "Trollens" bas Pferb ber= brangt haben. Thatfachlich haben fie fich ein gang neues Bebiet erobert, grabe wie bas eleftrifche Licht, welches auch nicht bas Gas ober bas Petroleum vertrieben hat.

Aehnlich berhält es sich mit bem Fahrrade, beffen Beliebtheit übrigens auffallend nachgelaffen hat. Millionen bon Leuten, Die begierig nach bem Bichele griffen, waren feineswegs allefammt, ober auch nur in ber Mehr= aabl an "Buggies" und Rutichen ge= wöhnt. Weitaus Die meiften waren borber gar nicht ober fehr felten fpa= gieren gefahren, und biejenigen Rabler, bie ihr eigenes Gefpann befagen, be= bienten fich bes Stahlroffes höchstens gur Abwechslung. Etwas gu leiben hatten bie Leihstallbesiger und bie Droschken, weil, wo die Strafen gut find, ein Bichcle einem ichabigen Lohn= fuhrwert mit abgetriebenen Rleppern gang entichieben borgugieben ift: boch hing ber Rudgang biefes Beichaftes wohl auch mehr mit ben "fchlechten Beiten" zusammen, als mit ber "bicycle craze." Auf alle Fälle ist die Liebhaberei für schöne und flinke Rutichens und Buggapferbe burchaus

nicht geschwunden

Sand in ber Reiterei ber Rriegsheere, in ber Landwirthschaft und felbft im örtlichen Frachtverfehr. Dag es auf biefen Gebieten jemals gang und gar burch Mafchinen erfett werben fann, ift nach ben bisherigen Erfahrungen mehr als zweifelhaft. Es wird auch bann noch nebenher Bermenbung fin= ben, wenn die Sauptarbeit burch bie Gleftrigität gethan werden wird, und gang "aussterben" wird es niemals.

#### 3m Rebenlande.

Reuftabt a. S., 5. Cept. Blühender Sonnenschein liegt auf ben weiten Rebenhugeln ber Pfalg und drunten auf der Ebene bis über Die buntle Linie, hinter ber brüben am jenfeitigen Ufer des Rheins die Sügeltet= ten des Obenwaldes im bläulichen Dunft berschwimmen. Das ift ein rech= ter Spatfommertag, bei bem bas Berg bes Wingers in froher Soffnung fclägt. Bergnügt geht er feinem Tag= wert nach, und fein Blid ftreift ben reichen Behang ber Rebftode, wenn er burch die Wingertwege feinem Beim gu= ftrebt.

Es ift ein gutes Jahr. Die "G'icheine" oder "Samen", wie in der Wingersprache bie Blüthenftanbe bei Ben, hatten fich ju Unfang bes Juni fräftig entwidelt, und icon ftieg in begunftigten Lagen ber fuße Duft ber Beinblüthe empor. Rur einige wenige Zage beifen Connenicheins ober auch nur trodenes Wetter, und Die Reben würden "verblüht" haben, und auch bem Sauerwurm, ber fich in großen Mengen an fein berberbliches Bandwert begeben hatte, ware ein fraftiges Salt geboten gewesen. Allein, ba ichlug bas Wetter um, feuchtfühle Tage folgten, die Bluthe ging nur langfam und gogernd und nach ben einzelnen Lagen fehr verichiedenzeitlich von Statten. Der Binger ichaute betrübt brein nur die Rebschädlinge hatten gute

Aber es ift beffer geworben, als qu hoffen war. Gin Mittagsgang burch Die "Wingerte" an ben Berghangen! Rechts und links, bor uns und hinter uns bas faftige, intenfive Grun bes Beinlaubs. Un Drabten und Spalieren flettern die Reben in langen Reihen hinauf bis bor die Ruppen der jandi= gen, bon Rabelholg beftandenen Berge, gieben die Gbene hinab bis drunten an bie Gifenbahn, bie wie ein schwarzer Strich in ber fonnigen Landschaft liegt, und auf ber ber Berfehr Tag unb Nacht raftlos fluthet. Nur vereinzelte Obstbäume schauen aus bem weiten Brun, fonft Rebftod an Rebftod bis bicht an die Dorfer. Bunte Rafer fum= men, Schmetterlinge ichwirren, flinke Gibechfen lugen aus ben Spalten ber Mauern, und hoch im Aetherblau jubilirt die Lerche.

Und wie man fo burch bie Reben= garten schreitet, wo aus bem buntlen Laube Traube an Traube winkt, da geht uns die Berbftpoefie Scheffel's

Bald hebt fich auch das herbsten an, Die Kelter harrt bes Weines. Der Minger Schubberr Kilian Bescheert uns etwas Feines.

Schon feit 14 Tagen fann man hier fein Zeitungsblatt in die Sand nehmen, in dem nicht bon reifen Trauben die Rede ift: Beiße, Frühschwarze und wie die Sorten alle heißen. Und in ber That, früher als es feit vielen, bie= len Jahren beobachtet worden ift, hat Grau Sonne ben fugen Saft bereitet mit beißem Bemüben, und wenn nicht gang ungewöhnlich ungunftige Mitte rung eintritt, ehe die Lefe beginnt, bann bürfen wir auf einen Tropfen rechnen, wie ihn Kilian feit Langem nicht ge= fpendet hat.

Das geben felbft bie Winger gu! Und bas will viel heißen, benn bie Beinbauer gleichen in einem Buntte ben Landleuten auf's Saar: fie miffen flagen, fonft geht's ihnen nicht gut. Machen wir die Probe. Da born lugt ber Ruden eines Wingers zwischen ben Rebftoden hervor. Der Wingert trägt fogenannte "Portugiefer", aus benen man einen billigen, aber fcmadhaften Rothwein feltert. Die Gorte ift fehr ertragreich, bauerhaft, und, wie man fagt, auch ben Rebfrantheiten nicht all= gufehr ausgesett. Der Behang ift grokartia. Traube an Traube, und bie meiften über 20 Bentimeter lang. Die Beeren erreichen ichon jett die Größe einer Sauerfirsche. Much gefund feben fie aus. Der Alte entfernt bie Baffer= schöflinge bom Boben und bas über= fluffige Laub, um ber Sonne ben Beg zu ben Trauben zu bahnen.

"Beuer geht's wohl?" Inupfen wir bas Gefprach an.

"Nun -", antwortet ber Alte gebebnt, indem er einen Saufen Meinlaub bei Seite legt. "Man muß halt gu= frieden fein".

"Das ift boch diesmal nicht fchwer. Wenn nur bas Wetter fo bleibt, ba gibt's boch ein Tranklein, für bas man feinen Zuder nöthig hat".

Der Alte nicht, bie Qualität fei gut. ,Wir wollen aber auch hoffen, daß wir bas Bischen heimfriegen, was uns noch geblieben ift!"

Dabei hängt, wie gefagt, alles boll,

Wenn man bie ununterbrochene Folge von Arbeiten bebentt, welche ben Winger bom Berbft bis wieder gum herbst in ben Beinberg rufen und fich vergegenwärtigt, wie oft alle biese Mühe und Arbeit umfonft ift und schlieglich nur einen Schoppen "Eszter= hagn" zeitigt, ba braucht man gar nicht erft an fich felbft gu benten, um ben Rebbauern einen bollen Berbft nach Qualität und Quantität zu munichen.

Mittlerweile brennt bie Sonne mit unverfiegbarer Rraft. Die Luft flim= mert über ben weiten Rebgelanden. Mus einem leichten Dunfte ichaut bie Marburg einsam und berträumt berab. ein Studlein Freiheitstraum, über bem ber Bergangenheit Schleier liegt. Bor=

bei - borbei! Aber am Fuße ber Magburg, in einer ftillen Strafe, wo Geranien und Fuchfien aus ben Fenftern grußen und Weinlaub am Gefimse rantt, ba weiß Unerfestich ift bas Bferb bor ber ich einen fühlen Reller ... Gin altes

Saus, buftere, bermitterte Mauern, inftere Luten und erft im zweiten Stod fleine Fenfter; ein großes, mach= tiges Thor, babinter ein mächtiger Sof mit Bagen und Rarren und Dunghaufen. 3ch tenne ben Beg, er geht rechts hinter ber Scheune in ben Schuppen, wo bie breite Treppe hinab= führt in ben - Reller!

Das haus gehörte früher ben herren bon Bruffel, jest meinem Freunde Rarl mit dem zwar nicht adligen, aber nichts weniger als ungewöhnlichen Namen Müller. Jest tommt er mit ber Rerge, und wir schreiten in ben gewaltigen Reller, wo rechts und links die mach= tigen Faffer aufgebaut liegen. follen wir anfangen?" .. Mo

fragt er. "Do wir auch aufhören werben!" Rarl Müller lacht und zieht ben

Stopfen am vierten Jag rechts. Es ift vorjähriger Riesling, golben, mild, ben man etwas länger auf ber Bunge halt, und ber bann wie ein marmer Strom hinunterläuft. Wir feben uns schweigend an, und boch fagt Jeber in ftiller Unbacht:

36 fegne die Sugel ber Bialg!"

## Die Legende von Drenfus.

In einem Leitartitel bes "Figaro" brachte kürzlich Anatole eine Art Binchologie ber Affaire Drenfus. "Was Diefe Affaire," schreibt er, "so verdunkelt hat, bas sind nicht blos die babei berübten Lügen und Betrüge= reien, sondern auch die in ihr tobenden Leidenschaften. In ber Geele vieler Frangofen waren es wahrhaftig bie re= ligiösen Leidenschaften, die 3dee ber Religion in ihrem Wesen und in ihrem Beifte genommen. Für gewiffe Ge= meinschaften, in benen bie Intelligeng noch in febr geringem Grabe thatig ift, find Drenfus fowie feine Bertheibiger und Unfläger feine menschlichen Personen mehr, sondern bose und gute Beifter, Die Geftalten und Symbole eines naiben, febr aufrichtigen Glaubens, gleichwie alle primitiven Erflärungen ber Naturvorgange es find. Die Affaire wird eine übernatürliche Offen= barung, eine Apotalppfe. Gin folder Beifteszuftand verhindert die Musbreitung ber bernünftigen Wahrheit, benn Diejenigen, welche Offenbarungen von oben erhalten haben, find miffenschaft= lichen Beweifen wenig zugänglich. Ohne dies könnte die Uffaire Drenfus in breifig Zeilen fo flar auseinander gefegt werben, bag zweierlei Schlußtolgerungen nicht möglich wären."

Unatole France verlegt bann bie Affaire Drenfus in das alte Briechen= land gur Beit ber Berferfriege unb erzählt ihren Thatbeftand unter griechischen Namen, ohne fachlich etwas zu andern. "Ich habe dies gethan", schreibt er weiter, "in ber ichwachen Soffnung, fo mit ber Bahrheit zu jenen frommen Gemüthern gu bringen, bie einer ton= feffionellen Autorität unterworfen find und bie gwar ber Unichuld bes Drenfus nicht ins Gesicht schauen konnen fich aber burch bie Unschuld bes grie= difchen "Berrathers" nicht beleidigt fühlen und barum gulett noch gerecht fein können." Daran kniipft Anatole France noch folgende Betrachtungen:

"Die Art und Beije, wie fich in gewiffen fozialen Schichten Die Legende bon Drenfus bilbete, beweift, bag bie Fähigteit ber Mythenbilbung fich nicht blos in primitiven Bemeinschaften bethatigt, sondern daß sie in allen Zeita tern ber Zivilifation wirtfam ift. Gicherlich ift biefe naive und wilde Legen= be burch geriebene Leute, Die burchaus nicht unschuldig find, vorbereitet morben. Man findet am Urfprung biefes neuen Mythus ausgiebig ben Antheil bon Betrug und Charlatanismus, ber allezeit bei ber Bildung ber achtbarften Glaubensmeinungen mitthätig gemefen ift. Aber bon biefem Untheil miffen Die reinen Geelen, Die ben Glauben haben, gar nichts. Man berüdfichtigt nicht genug diefe munderbare Gabe ber Bergrößerung und Entftellung, melde ein= ache Bemüther befiten. Richts halt fie auf bei ber Ronftruttion ihrer größten Phantaftereien. Gie fennen fein gern, feine Ungewißheit. Die Rollettib Einbildung ber Menschenmaffen fennt feinen Zweifel. Der Zweifel fest eine Heberlegung boraus, beren bie Maffen nicht fähig find. Gie glauben fofort recht fräftig. Dieser Glaubenskraft vers banken die Maffen bie unvergleichliche Lebendigfeit ihrer 3been, bie feine Untericbiebe aufweisen, fowie bie Rraft, ihren absurdeften Schöpfungen ein rudimentares Leben einzuflößen. Die Affaire Drenfus ift ein bemertenswerthes Beispiel bon ber ungeheuerlichen Erfindungstraft, Die jest noch in ben Gruppirungen menichlicher Befen borhanden und wirtfam ift. Die Fabeln. bie im Salbbuntel ber Rollettip-Bebanten ausgehedt worben find, gleichen im hohen Grabe ben Ergablungen, bie man in ben uralten Traditionen und Gebichten ber Bolter fammelt. Es ift biefelbe naibe Ginbilbungstraft, biefel= be urwüchfige Wildheit, Diefelbe Un= foulb fogar in Buth und Graufam= feit. Gs ift ein Urftud Menichlichfeit, auf bas man immer und überall mie=

ber ftößt." Mis ein neueres Beifpiel ergabit bann Anatole France bas Schidfal bes frangofifchen Belehrten Jacques Di= raut-Dauffn, ber am Unfang biefes Sahrhunderts in Stalien bem Berben ber driftlichen Runft nachging und auch namhafte Erfolge erzielte. Er manberte au Tug, nahrte fich ichlecht und bernachläffigte auch fein Meugeres. 3m Jahre 1848 wurde er nach Mostau be= rufen, wo er in einem Inftitut Runft= geschichte lehren follte. Er begab fich gu Fuß babin. Damals withete gerabe bie Cholera an bielen Orten Ruflanbs. und Miraut=Daufin tam auf feiner Wanberung in ein Dorf, bas eben ftart bon ber Seuche beimgesucht mar. Die feltfame Geftalt mit ben hoblen Mangen, bon benen ein grauer Bart berabbing, und ber ausgemergelte Rorper mit ben langen Beinen, bie immer lau-

nen, erregte bie Mufmertfamteit ber Dorfbewohner und machte fie unruhig. Die Furcht, bie alle Gegenftanbe entftellt, ließ fie in bem fonberbaren Mann ein wanbelnbes Stelett feben. Sie fammelten fich, faben einander an, und mit jener einmuthigen Spontanität, Die in ber Ginbilbungstraft einfältiger Menichen Mithen und Legenden erichafft, redeten fie fich ein, bag es bie Cholera in Berfon fei, die ba borüber= fchritt. Gie hatten fie ja gefehen, bie langen burren Tobtenarme, Die ein Bulber auszuftreuen ichienen. Und ein Schauer riefelte ihnen über ben Muden. Der Banberer bemertte jest, bag er ben Bewohnern Migtrauen und Abiden einflößte; er beeilte feine Schritte und bie langen Beine flogen über bie Gbene bin. Aber icon maren bie muthigen Ginwohner mit Beugabeln und Genfen hinter ihm her; fie verfolgten ihn ,er= reichten ihn, schlugen ihn nieber, ftampften auf bem blutigen Rorper herum und riffen ihn in Stude. Dann tehrten fie in ihre Saufer gurud, hochlich zufrieden damit, daß fie die Chole= ra umgebracht hatten. Sie legten Beugabel und Senfe weg und umarmten Weib und Rinder, als ob nichts geicheben ware. Diefe unmiffenben und religiofen Menschen maren fest überzeugt, baß fie gludlich einen ebenfo großen Sieg erfochten hatten wie ber beilige Beorg über ben Drachen, ber bie Brinzeifin bon Rappadogien berichlingen

Diefer tragische Tob Mirant-Dauffps," ichließt Unatole France, "fam mir in den Ginn, als ich mabrend bes Prozeffes bon 1894 burch bie Strafe "Thereic-Mibi" ging. Bor bem ber-fchloffenen und ftummen Thore bes Bebautes, in bem ein Mann berurtbeilt wurde, ben fie nicht tannten, heulte und ichrie eine Banbe bon nichtsnutigen Mannern und Beibern, aus Deren Mugen Furcht und Unmiffenheit ichaute. und ftien in einem follettiben, beinahreligiofen Gefühle Todegrufe aus. Die für Die armen Duichits bes Gouperne ments Mostau ber ausgemergelte Frembe bie Cholera mar für bie burgerliche Maffe, in Frantreich weit riid= ftanbiger ift als bie Arbeiterschaft, noch bor bem Rriegsgericht ber Sube Drenfus ber Berrath. Dies beweift Die fortbauernbe Fähigkeit ber menichlichen mpthische Ungeheuer gu

## Lokalbericht.

Bur Die "Countaapoft." Die Bodie im Grundeigenthume: Marfte.

Das Geschäft beginnt fich langfam gu heben, jo langfam gwar, baf bie Befferung ber Lage bon Woche gu Wo= de faum bemerkt werben fann, aber boch immerhin fein Stillftanb. Es ift eins ber erfreulichften Beichen, bag in ber bermehrten Nachfrage Grundeigen= thum, welches sich zu Fabrifanlagen eignet, besonders gewinnt, benn mit ei= nem Aufschwung biefer Branche ift bie bermehrte Rachfrage nach einzelnen Bauftellen nur eine Frage ber Beit. South Chicago und bie Stidnen-Nachbaricaft zeigen in ber angebeuteten Branche besondere Regfamteit. In South Chicago, wie in ber gangen Calumet=Region, ift allerdings unpargel= liries Eigenthum taum noch zu haben, es fei benn, bag Räufer willens find, Breife per Ucre gu bezahlen, an bie feit ber 93er Panit nicht gedacht murbe.

In ber Stidnen-Rachbarichaft find unparzellirte Ländereien borhanden, aber auch biefe finden gu gang toulan= ten Preisen ftetig Nehmer, namentlich in berjenigen Rlaffe bon Rapitaliften, beren Beichäftserfolg bewiesen hat baß fie es mohl berfteben, bie Butunft ju "bistontiren". Bu biefer Rlaffe wird John M. Clart, ber Prafibent ber Chicago Telephone Co., mit Recht ge= gablt. Er hat in neuerer Beit bebeutenbe Romplere in ber Stidnen-Rach= barichaft getauft, und erft lette Woche wieder einen Rompler bon 20 Mcres an ber 63. Strafe, amifchen Stidnen und Chicggo Lamn, für melden \$24,000 be= gahlt wurde. Diefer Preis ift nach ber Rate von \$1200 per Acre, mas feit fens Johren für berartiges Land noch nie

bezahlt wurde. Die Borarbeiten für bie großen Frachtanlagen in Stidnen felbit ichreiten ftetig fort. Borläufig ift Die Chicago Transfer & Clearing Co. jest permanent organifirt worben, mit Eb win 2B. Winter als Prafibent, C. 2B. Sillard als Schahmeifter und Ralph Iham als Getretar. Das Altientapis tal von \$4,000,000 ift gesichert und ein großer Theil babon bereits eingezohlt.

Es ift an biefer Stelle icon wieder= holt darauf aufmerksam gemacht wor= ben, daß die Nachfrage nach Wohnhaufern befferen Grabes im Steigen begriffen ift - ebenfalls ein erfreuliches Beiden ber Beit, benn es zeigt an, bag Beichäftsleute Ueberichüffe erzielen, Die ihnen geftatten, nach eigenen Bohnun= gen auszuschauen und bas Leben in Flats und Apartments, bie boch fcbließ= lich auch nur Miethstafernen find, aufzugeben. Die Thatigfeit in biefer Rlaffe von Neubauten ift feit langer Beit ungewöhnlich flau gewesen. Es läßt fich allerbings nicht erwarten, bak bas gegenwärtige Jahr noch eine Beffe= rung zu berzeichnen haben wirb, allein Matler berichten, bag in benjenigen Stabttheilen und Borftabten, welche fich guter Transportationslinien er= freuen, Baufpetulanten eifriger Um=

ichau halten, als je zuvor. Diefe Thatfache gilt befonbers bon bem Diftritte am nördlichen Seeufer, ber Cheriban Road entlang, boch macht fich auch in bem Englewood-Diffritt eine regere Thatigfeit bemertbar. Muttionen bon Bauftellen in biefen Diftritten find über Erwarten erfolgreich ge= wefen in Bezug auf bie Breife, welche erzielt wurden. Maffer und Grundbeiger, die fonst gang konservative Anichten haben, erwarten baber einen befferen Umfat, auch trot ber in bas fen und immer laufen gu muffen fchie- nachfte Jahr fallenden Rationalmahl, bie fonft im Allgemeinen einen nach= theiligen Ginflug auf Geschäfte ausübt.

. . . Die mabrend ber Woche eingetrage= nen Berfäufe ergaben nach Bahl und Betrag bie folgenbe bergleichende lleberficht:

| • :.•     | • • •              |         |         |                                                                            |                                                            |                                       | \$1,155,66<br>102,34 |
|-----------|--------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| fammen    |                    |         |         | . 4                                                                        | 06                                                         |                                       | \$1.258,05           |
| be 2Boche |                    |         |         |                                                                            |                                                            |                                       | 1.548.38             |
| e Woche   | non                | 1898    |         |                                                                            |                                                            |                                       | 1,504,36             |
|           | bon                | 1897    |         |                                                                            |                                                            |                                       | 1,976,17             |
| e Woche   | bon                | 1896    |         |                                                                            |                                                            |                                       | 1,526,173            |
| e Boche   | bon                | 1805    |         |                                                                            |                                                            |                                       | 1,936,414            |
|           | e Woche<br>e Woche | rjammen | cfammen | tjammen<br>de Woche den 1808 -<br>e Woche den 1807 -<br>e Woche den 1807 - | tjammen 40 ce Woche von 1898 Woche von 1897 Woche von 1894 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ijammen              |

Das bebeutenbfte Beschäft ber Boche

entsprong aus ber Separation ber Theilhaber bes Bofton Store, Charles Netcher und Charles B. Pardridge. Der Lettere batte ein Biertel bes Geichaftes, und es heißt, bag er für feinen Theil \$1,000,000 erhielt. Gin Theil biefes Gelbes, \$325,000, murbe burch eine Spoothet auf bas Gigenthum 122 -124 State Straße, 45 bei 106 Fuß, mit siebenfiodigem Cebaube, aufgebracht, und zwar in brei Roten bon \$100,000 jede und eine von \$25,000, Babibar am 15. November b. 3., und Brogent Rinfen tragenb. Berr Netcher ift ber Gigenthumer biefes Befigthums, während das nördlich angren= gende Gigenthum, 461 Fuß Front, mit einem abnlichen Gebaude Berrn Bardribge gebort. Diefes lettere Bebaube ift on herrn Retder auf gehn Sabre gu \$66,000 per Jahr vermiethet worben. Die beiben Grunoftude gufammen maren bon ber Swift'ichen Steuertom= miffion auf \$931,390 beranschlagt worden, wobon 83,390 auf bas Bebaude fommen. Die bon herrn Retcher gezahlte Miethe ift bie bodfte an ber State Strafe, nach bem in Frage tommenben Flacheninhalt berechnet, wurde aber lediglich burch die Umftande und nicht nach dem wirklichen Werthe

bebingt. Die Uffefforen haben bie Gin= fchähung bes fteuerbaren Gigenthums in Coot County beenbet. Der Gefammliverth, bewegliches und unbeweg liches Gigenthum, begiffert fich auf \$1,817,997,210, gegen \$1,791,107,230 für lebtes Jahr. Auf ben erfteren Betrag würde, nach einer fünfprozentigen Steuerrate \$18,179,972 und nach einer fechsprozentigen Rate \$21,815,966 erhoben werben. Die bon Stadt und County für Diefes Jahr gemachten Boranfchläge, einschlieflich ber Staatsund Schulftener, belaufen fich aber auf mehr als \$23,000,000, und bie Revifionsbehörde ift bestrebt, bas Defigit auszugleichen. Die Gefammtein= ichabung ber Stabt - ber bolle Werth fünfmal ber fteuerbaren Ginidahuna betragend — beziffert sich für die drei Stadttheile wie folgt:

 Eüb-Town
 \$70,695,934
 \$132,800,139

 Nord-Zown
 16,437,730
 30,637,407

 Weft-Town
 37,535,540
 78,510,576

Michael Cubahn hat von Richard I. hanrahan bas Flatgebäube 2943-2945 Wabafh Abe., mit 48 bei 1931 Fuß Grund für \$60,000 getauft. Als Theilzahlung wurde bas Wohnhaus an ber Norbmeft-Ede bes Grand Blob. und ber 44. Strafe, mit 37 bei 150 Fuß Brund, bormals Norman I. Gaf= fette gehörend, übertragen. Die 72 Fuß füblich an bas Wabafh Abe .= Eigenthum angrenzend, und unbebaut, wurden bon Berrn Cubahn für \$18,= 750 gefauft.

Das Flatgebäube 6441-6443 Egglefton Abenue, breiftodig mit acht Flats, nebft 48 bei 135 Fuß Grund, ift pitaliften bon Baraboo, Bis., für \$28,000 gefauft morben.

Sarriet Blair Borland faufte im Wege ber Rwangsberfteigerung an ber Grundeigenthums=Borfe bas Cambridge Apartmenthaus nebft Grund an ber Nordweft-Ede ber Ellis Ube. und 39. Strafe für \$50,000.

\* \* \* 3m Shpothetenmartt ift bas Bechaft ein erheblich geringeres. Erftens Scheint die Bauthatigfeit für ben Reft bes Jahres wirklich zu Ende zu fein, und zweitens ift Belb für taufman= nische und industrielle 3mede fo fnapp, bak felbft tonferpatipe Rapitaliften fich geneigt fühlen, berartige Unleihen für furge Beit gu bebeutend höherem Bing= fuße zu machen, als fie auf Sppotheten jemals erwarten tonnen. Diefe Um= stände haben natürlich bie Tenbeng, bie Bingrate gu erhöhen. Wenn eine ber= irtige Steigerung nicht icon thatfach ich eingetreten ift, fo hat bies feinen Grund barin, bag mit ben geringeren Bauanleihen ein bebeutendes Glement ber Nachfrage aus bem Martte geichwunden ift.

Die John Sancod Mutual Lebens: versicherungs-Gesellschaft hat zwei Un= leihen auf erfte Spothet gemacht, in benen ber Binsfuß noch als niedrig be= zeichnet werden kann. Gine biefer Un= leihen, \$30,000 für fünf Jahre gu 5 Prog., wurde auf bas Burlington Apartmenthaus, ein vierftodiges Be= baube mit 60×170 Fuß Grund, 244-246 47. Str., amifchen Greenwood und Glis Abes., gemacht, und bie andere, \$25,000, ebenfalls für fünf Jahre gu 5 Prog., war auf ben Belmont Bagaar, ein breiftodiger Department-Store, mit 125×100 Fuß, an ber Kreugung ber Belmont und Seminary Abes. Undere bemertenswerthe Unleihen

maren: \$10,000 für fünf Jahre gu 5 Proz., auf 52×67 Fuß an der Nordoft= Ede ber Rhine Str. und Milwautee Mbe.; \$10,000 für fünf Jahre gu 4 Brog. auf 40 Ucres in Geftion 28 bon Northfield Township, ber Ratholifden Rirche gehörenb; \$17,500 für fünf Jahre ju 5 Brog., auf 50×134 Fuß an Langlen Abe., 3wischen 42. und 43. Str.; \$17,500 für fünf Nahre au 6 Brog., auf bas Dreied, 145×187×243 Fuß, begrengt bon ben Chauncen und South Chicago Aves. und 76. Str.; \$10,000 für fünf Jahre ju 6 Brog., auf 50×125 fuß an ber Spaulbing Mbe., zwifchen ber Beft 19. und 21. Str.: \$10,000 für fünf Jahre ju 51 Brog., auf 100×150 Fuß an ber Chgersion Abe., zwifchen Mibway Blaifance und 61. Str.

Die Sauthätigfeit ber berfloffenen Boche ift in Bezug auf Bahl und Roften ber Reubauten, für welche Bauerlaubnificheine ausgestellt wurben,

nach Stadttheilen geordnet: Subfeite . \$265,050 27,400 40,500 16,000 Borbergebende Woche von 1808 Entiprechende Woche von 1808 Entiprechende Woche von 1807 Entiprechende Woche von 1806 Entiprechende Woche von 1806 \$348,950

Die Illinois Car & Equipment Co., beren Sovelmühle in Begewiich fürglich nieberbrannte, wodurch ein Schaben bon \$250,000 entftand, wird. fofort gum Wieberaufbau ber gerftorten Unlage fchreiten. Bur Beit bes Feuers murben acht Fracht=Cars täglich fertig geftellt, und Die Gefellichaft hat Muftrage für 800 Cars an Sanb.

für bas Ausftellungsgebäube, meldes bon ber Stod Darbs Bermanent Exposition Co. nahe bem Eingange gu ben Stod Darbs geplant wird, find bie Plane fertig geftellt. Das Gebaube wird breiftodig, 75x200 Fuß Grund= bimenfionen haben, und foll \$100,000 foiten.

Die Schulbefiorbe bon Ebanfton wird eine Schule, zweiftodig unb 115x 65 Jug bededend, jum Roftenpreis von \$35,000 erbauen.

Un bas Gebäube bon S. E. Budlen & Co., Fabritanten von Batent=Mebi= ginen, Gubmeft-Ede ber Michigan Abe. und Bed Court, foll ein fechsftodiger Anbau, 40×60 Guß, errichtet werben, welcher \$30,000 foften wird.

## Dos Flaggengefet.

Ein Babca; Corpus-Derfahren por Richter Chetlain.

Bor Richier Chetlain wurde geftern mit der Berhandlung bes Sabeas Corpus = Cefuches begonnen, bas im Intereffe der Zigarrenhandler Louis Neumann und Clarence Birfchorn eingereicht worden ift. Die Genannten maren fürglich, unter bem bielerwähnten Gefen gur Berhütung bon migbrauchli= cher Bermenbung ber Bunbesflagge, auf Grund eines bom Friedensrichter hartmann in harven ausgestellten haftbefehls arretirt worden. Ihr Un= walt fuchte, noch ehe man fie nach ber Borftabt hinausbrachte, um einen Sabeas Corpus-Befehl für fie nach und Richter Chetlain erflärte fich bereit, Die Ungelegenheit zu prüfen. Damit ift nun, wie gefagt, geftern ber Unfang gemacht worben. Die Berhanblung ber= fpricht eine ziemlich langwierige gu werben. Geftern tam man bamit taum über ben Anfang hinaus, und ehe beibe Seiten fertig werben mit ihren Bemeis= führungen, bürften noch einige Tage bergehen. Der Richter wird fich bann feine Entscheidung wohl auch längere Beit überlegen. Die biefelbe aber auch ausfallen mag, eine ober bie andere Geite wird jedenfalls Berufung bagegen ein=

\* In ber Salle bes beutschen Ameiges der heils. = Urmee, No. 365 Clybourn Abenue, wird pom 30. Septor, bis gum 3. Ottober das Ernte-Dantfest gefeiert werben. Lebenbe Bilber, Erntefgenen reprafentirend, werben geftellt und außerbem follen Unterhaltungen in reicher Fulle geboten werben. Besucher ha= ben Zutritt. Spenben, wenn auch noch fo flein, find willtommen, ba ber beutiche Zweig fich verpflichtet hat, für ben Bohlthätigfeits = Fonds ber Beilsar= mee durch bas Ernte=Dantfeft \$50 aufzubringen.

## Todes Mingeige.

Freunden und Befannten bie traurige Rachricht, Benriette Biemfen, geb. Biebart, am 22. September im Alfer bon 57 Jahren, 8 Mo-naten und 2 Lagen selig im Herrn entschliefen ist, Lie Veerdigung sindet statt am 24. September, um I lihn Nachmistags, vom Trauerhause, 346 Blue Island Woc., nach Waldhelm, ilm sittles Beileib bitten die traueruben Jinterbliebenen:

Benry &., Fred G. und Chas. P. Biemfen, Söhne. Gmma, Louife und Dora Ziemfen, Schwiegertöchter.

Deutsches Cheater in Vowers' 

Sonntag, ben 1. Oftober 1899: Gröffnung der Caifon! Debut pon . . . Elizabeth Bifchof,

Frieda Runge

Bwei Wappen, Wilhelm Mlumenau. Schwant in bier Afteb bon Blumenthal unt Sige find bon Donnerftag an gu haben. 24,28.30[plot

ffee Theater : Vorfiellung jeden Albend und Sonntag Radmittag, in SPONDLYS GARTEN. rd Clart Str., 1 Blod nordlich vom Ferris Wpeer Reue Gefellichaft jede Boche. 21

## W. Duch's Institut. geilung für Sprachgebrechen.

Stammeln u. Stottern fichere Seilung. Deutiche Methode. Stunben; Bon 9 bis 11 und 2 bis 5. 1548 Milwaukee Avenue, - Chicago.

Aurora Furnverein - Ede Afhland Abe. und Divifion Str. Beitig-gemüthliche Berfanunlung Mittwoch, den 27. September 1899 in der Aurodalle. Ansang um 3 Uhr Abends. Aortrag gebalten von Vr. Völfe f. "Profetarische Bewegungen des 19. Jahrhunderis." — Irofetarische Bewegungen des 19. Jahrhunderis."



Samarımalder Kukuk= und **姆achtel**= **别hren** find practbolle und nütlich Sochzeites nub Geburte tags: Weichente. Illustrirte Rataloge werben Bebem auf Berlaugen frei per Boft jugefanbt. fonmi Geo. Kuehl

Importeur, 178 Randolph Str. 1 Store öftl. b. Dotel Bismard

FRED KRESSMANN & BRO., Deutsche Buchdruckerei, 79-81 Fifth Avenue, Chicago.

Logen- u. Bereins-Arbeiten Spezialität. Alle Arbeiten von Gefchaftsfachen promit und billig hergeftellt. 17jep, fon, fun

# YON BROTHERS CHICAGO. ILL

## Wünschen Sie mehr Leben im Aeschäft? Dann führen Sie diese Sorte Duck-Röcke.

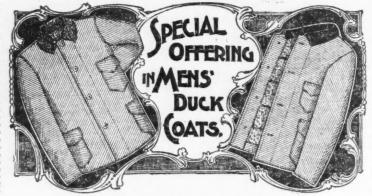

Affortirte Größen in jedem Dubend.

Dies ift eine ber Sunderte bon Sorten, Die wir auf Lager halten; alle ebenfo gut und billig wie biefe. Obige Abbilbung zeigt bie wohlbefannte "Bliggard"=Sorte, Do. 44406. Sochfeiner Rod, burchaus mafferbicht, Rubber Dud 3mifchenfutter, gemacht aus 8 Ungen braunem mafferbichtem Dud, gefüttert mit fanch geftreiftem Pattern Blanketing, 3 Augentaiden, Doppelt gefteppte Flaps, fanch ladirte genietete Anopfe, ftart gearbeitete Anopflocher, geformte Schultern, 4golliger Schaffells ober Bliifd-Rragen. Der gange Rod ift gefteppt in hellen Farben mit gewichftem Leinen: faben. Wir offeriren biefe Rode wie folgt:

No. 44406, braun, per Dugend . . . \$13.75 No. 44407, schwarz, per Duțend . . \$13.75 Balls Cie unfere vollftandige Auswahl gu feben wünschen, fteht Ihnen auf Bunich

unfer 832feitiger Berbft= und Binter-Ratalog gern gu Dienften. Es wird in 36 rem eigenen Intereffe fein, benfelben burchgufeben. Bir berfaufen nur Engros an Biebervertäufer. Bestellungen bon Privatperionen werben nicht ausgeführt.

# ON BROTHERS CHICAGO. ILI

## Musik.

Im Gefammtbilb ber Bertreter ber Mufit bes neunzehnten Sahrhunderts treten in icharf toloriftifcher Farbung bie charatteriftischen Gigenthumlichtei= ten ber berichiebenen Raffen herbor.

Tiefer Ernft, eine gwar etwas breite,

aber gründliche Auffaffung, voll Be-

muth und Ibealismus fennzeichnen ben beutschen Bolfscharafter. Bas Die beutsche Musit in ihrer unbeschreiblich glorreichen Entwidlung vom Unfang bis zum Ende bes Jahrhunderts ge= ichaffen hat, ift ebel und tief empfunben gemefen. Gelbit in ber moberniten Richtung trot all' ihrer Bizarrerie tritt bas noble ibeale Streben herbor, welches die Grundlage gewesen ift für die mächtige Entfaltung ber Mufit in Deutschland. Es giebt mohl fein Bebiet ber Gesammtmufit, bas nicht bon ben Deutschen mit Erfolg bearbeitet worben ift. Der Stimmungsgehalt ber Beethoben'ichen Shmphonie ift un= erreicht geblieben; für bie Oper ift burch Wagner Die ibeale Richtung ber Butunft geschaffen; bas Lieb finbet burch Schubert höchfte Meifterschaft. In urfprünglicher Frische und Musbrudsfähigteit ragen Die beutschen Boltsmeisen - uralt zwar, boch in biepor. Der beutiche Mannergefang, aus patriotischer Unregung entstanden, berbreitet sich rasch über den Erdball, fin= bet aber feinen schönften Ausbrud in ben Gefängen bes Rölner Mannerge= fangbereins im Zeichen bes Sinnbildes deutscher Einheit, des Nationaldoms in Roln. Die Inftrumentalmufit Deutschlands gabit unter ihre ausüben= ben Rünftler Die herborragenoften ber Welt. Wenn nicht in Deutschland felbst geboren, so find biese, wie 30a= chim und Diage, in Charatter-Empfinbung und Interpretation ihrer Runft grundbeutich.

Der Ginflug ber beutschen Mufit reicht hinauf zu ben ftammbermandten ftandinavischen Boltern und herüber gum britischen Infelreich, erftredt fich nach Frantreich und erobert bort eine Statte für Die Wagner'iche Runft, wenn nicht für deutsche Musit über= haupt. Die Böhmen mit Smetana und Dvorak an der Spike, lehnen sich ftart an beutsche Must an ober sind con beutsch. Die Jung-Staliener find Wagnerianisch. Was uns mit ihnen und ben genannten Bölfern am meiften berbindet, ift ber Beift beutscher Mufit, ber weithin befruchtend gewirft hat. Bas uns bon ihnen scheidet, bas find bie ftarten, rein nationalen Atzente, welche bort auftreten ober die gang ver= schiedene Geistesrichtung, in welcher fich diese Nationen bewegen. Bei den Frangofen ift neben Leichtigkeit ber Temperament, Feuer, Auffaffung. hauptfächlich ber ftart ausgesprochene Reglismus berportretend, welcher Die frangofische Musit tenngeichnet und eine Effetthafcherei, die um der Tenbeng und ber Mobe willen bereit ift, bie edlen Bringipien ber Runft gu opfern. Charatteriftisch für die Musit ber Jung=Italiener ift ihre Liebe für Ron= trafte, Die unpermittelt aufeinander= plagen, — die Schnelligkeit, in welcher sich die Handlung ihrer Opern bewegt und eine farbenreiche Inftrumenta= tion. Bielleicht ift es bie Rurge ber Ausbrucksmeife Leoncavallos, welche am Sofe in Berlin Gindrud gemacht hat und bem Romponiften ben Auftrag ermirtt hat, eine Oper "Roland in Berlin" zu fchreiben - ober find vielleicht beutsche Romponisten nicht borbanben?

In ber Mufit ber Glaven tritt mehr und mehr eine ausgesprochene natio= nale Farbung auf. Wie ber Charafter bes gebilbeten Ruffen fich an westlicher Rultur bilbet, aber babei peffimiftifch, weltschmerglich ift, fo greift boch mit ber Erftartung bes ruffifchen Nationalftolges ein febr intenfiber Afgent bon ber Bilbheit ber Steppe in bie Dufit hinein. Auch in Bohmen fteht mu-

fitalifches Nationalgefühl im Borber grund. Die tichechische Romponisten foule versucht, fich bom Ginflug beutfcher Mufit fern gu halten und fich gang gu emangipiren. Straub, und Smetana find Sauptvertreter ber Richtung, boch Smetana hat zu viel Gemüth und beutsche Auffaffung, als bag wir ihn als reinnational bezeich= nen bürften.

Die Mufit ber Bolen ift national, wo fie als Boltsmufit auftritt, boch in ber Runftform Choping bon beutschem Ginfluß genährt.

Beigblütig wie bas Ungarblut, fo ift auch die Mufit bes Magnaren. Bare Liszt nicht ein fo burchaus beutscher Charafter gewesen, wir dürften ihn als hervorragenoften Bertreter ungarifcher Musit bezeichnen. Doch mas will das bedeuten gegenüber ben unfterblichen Berbienften welche fich Liszt um beut= sche Musik erworben hat!

Die burch Lübke jungft gefammelten herrlichen, ftimmungsvollen Bolfsbich= tungen ber Reu-Griechen find gwar fein birefter Ausbruck ber Nationalmu= Doch fie werben bort gefungen; bas Bolt felbft findet bie entsprechende Mufit bafür. Es geht ein Bug bon Wehmuth burch biefe Lieber, boch fie find padend durch ihre Unmuth und Raturlichfeit ber Empfindung; ber | bas fuge Baffer fuchend, ftromauf. fem Jahrhundert erft gefammelt und Bohllaut und bie Rlangfarbe ber Bum Gemeingut geworden, - unter Sprache lagt bie bunne Scheibewand fcwimmt, wie ihre ausschliegliche ben Boltsweisen aller Nationen ber- zwischen Dichtung und Musit von Beute behandeln. "Zeegens" nennen fie widelung hat boch die Mufit, - und wir burfen mit Stolg fagen, Die be u t= f che Mufit im 19. Sahrhundert er= reicht! Rur in flüchtigen Umriffen tonnte bie vorliegende fleine Sfigge ben übermältigenden Stoff gur Unichauung bringen; fie follte nur bagu bienen, ben ftetigen Fortschritt bargulegen, melcher in ber Dlufit bes gu Ende gebenben Sahrhunderts zu verzeichnen ift. Denn ftetig ift ber Fortichritt gemefen und wenn wir bon Delabeng, Unnatur, Ufterfunft reben - und wie bie Musbriide alle beigen, - benen bie mobernfte Richtung ber Mufit berfallen gu fein icheint, - es fann boch nur eine Rrifis fein, aus welcher fich bie Mufit wieber berausarbeiten wird gu frifchem Impuls, gefundem Leben. Und wie Liszt bas fo icon ausbrückt, fo hat in Reiten ber höchsten Roth Das Genie

Gugen Räuffer.

Weinfälfdung.

noch nie an der Breiche gefehlt.

Gine Beinfälfcherei im Großen tam fürglich in Maing in ber Berufungs inftang bor ber Straffammer gur Berhandlung. Der Weinhandler Rramer aus St. Johann, ein gelernter Riffer, perfaufte im Dezember b. 3. an ben Weinhandler Janfon in Rreugnach 70 Stiid analyfenfeften "Bein" gu 240 Mart für bas Stud. Der Räufer bemertte aber nach Bezug bon 35 Stud, baß ber "Bein" biellnalnfe nicht mehr hielt, und machte Rramer Borftellunaen. Der verfprach burch Ginguf bon Naturmein den berfauften "Bein" wieber "analufenfeft" gu machen. Ingwifchen war aber die Staatsanwaltfcaft auf die Maffenfabritation Rramers aufmertfam gemacht worben. Die Untersuchungen ergaben, bag R. die 70 Stud "Wein" aus 121 Stud Bein und 115 Stud Treftern bergeftellt hatte. Bur "Stredung" biefer Brühe hatte er Buder, Rofinen und hauptfächlich Baffer vermanbt, bas er birett bon ber Bafferleitung in bie Fäffer laufen ließ. Um bem "Wein" bie nothige Gaure gu geben, feste er Meinfteinfaure gu. Das Schöffen=Ge= richt Wöllstein verurtheilte ihn am 30. Mai gu 1000 Mart Gelbftrafe, mogegen er Berufung einlegte. Das Ergebniß war Abweifung ber Berufung; gugleich murbe burch neues Erfenntnig bie Beschlagnahme ber noch in feinen Rellern lagernben "Beine" ausgefprochen.

- Richts ift erfinderifcher wie ber-

Bifdernoth am Rhein. (Gin Bild bon ber Lorelei.)

Es war eine halbhelle nacht. Der Mond fah aus wie eine bunne blaffeGi= chel, und brüben bon St. Goar bliefen noch in später Stunde auf ben Bunfch ber Fremben, bie bas Echo hören wollten, Trompeten. Bor ber Lurlei lag ein Rachen, bon bem ein mit Steinen be= schwertes Reg in bas Baffer hinab= hing. Auf bem Nachen ftand ein hölzer= nes Bauschen, aus einer Lute barin fiel auf das Waffer ein fahler Schein. In bem Bauschen befanden fich zwei Man= ner. Der Gine lag, an ben fleinen ge= heizten eifernen Dfen hingeftredt, auf einem Strohbundel und ichlief; ber Andere hielt durch die Luke, aus der der Lichtschimer fiel, und in ber eine fung= lige Dellaterne brannte, bie eine Sand hinausgeftredt. Er hielt fie ans Ret, um gu fpuren, wenn fich etwas barin regte. Stunbenlang, unermublich bielt er fie fo, bis ber Unbere ihn ablofte. Das Baffer, in bem ber Nachen ftand, war eine Urt Strubel. Bas in feinen Weg tam, jum Beifpiel, ein hineinge= worfenes Stud Holz, trieb es freisend in einer Drehung, in feinem glaten Laufe bon bem bortretenden Felsen aufgehalten, zu biesem bin und gleich barauf, in fich gurudrollend, in feinen eigenen Rreis wieber hinein. Much ber Gifch, ber an biefe Stelle fam, murbe bon bem Strubel, in ben bas Ret ge= fpannt war, erfaßt. Den Strubel nannten bie Manner einen "Baag", unb ber Fifch, auf ben fie paßten, mar ber Salm. Lurlei heißt Lauerfels, und Die Männer lauerten Die gange Racht, bom beginnenden Duntel bis gum anbrechen= ben Morgen. Aber mas fie fingen, maren nur ein paar werthlofe Beiffifche. Das Ebelwild wollte nicht tommen. Es war eine fchlechte Nacht gewefen. Das mar por Jahren. Db bie

Salmfifcher in Santt Goarshaufen feitbem beffere nachte gehabt hatten? Schon in Robleng flagten bie alten Leute, es fei nichts mehr mit ber Fifche= rei im Rhein. Die Dampfer mit ben neuen riefigen Schrauben hatten überall an ben Ufern Steinmauern nothig gemacht, es gabe feine Beiben mehr, ber Fisch wüßte also nicht mehr, wo er in Frieden laichen fonne, und feitbem fei er aus bem Rhein vielfach berichwunden. Ungeln hatte früher im Rheine Seber tonnen, jest fei bas Fischrecht im Rhein stredenweise ber= pachtet, und weil die Regierung bie Fische schonen will, so forge fie auch ba= für, baß bie Berausgabung bon Angel= farten nur in fehr beschränktem Mage erfolat. Das Schlimmite aber bon Muem fei, daß die Englander, die früher ben gangen Tag am Ufer fagen und die Ungel in bas Baffer hielten bag bie nun ganglich bingeschwunden feien, und ohne bie fifchenden Englan= ber fei Robleng eben nicht mehr bas alte Robleng, an bem ohnehin fo biel gefün=

diat worden fei.

Much in Cantt Goarshaufen ift es nicht beffer geworden, fondern schlim= mer. Bom Frühjahr an, ber beften Fangzeit für ben Rheinfalm, haben bie Fischer bis jest in ben Commer gufam= men taum gehn Stiid gefangen, und auch bas nur fleine, geringfügige Dinger. Das Sauptübel find bie Sollanber, bie am nieberrhein ihre großen Rege über ben Strom giehen und ben Salm, wenn er bom Meere fommt und warts burch die Rheinmundungen nicht fpannn, fonbern gieben, bem Gifch enigegentreiben. Während es früher nur Mannichaften maren, Die an ben beiden Uferfeiten bas Ret bem Gifche fo entgegenzogen, wurde bas Ret all= mählig immer größer, und ftatt ber Mannichaften mußten nun Pferbe ber= menbet werben. Aber auch bei ben Bferben blieb es nicht. Das Net wuchs und wuchs, und jest murde es burch Dampfer getrieben. Die preugische Regierung feste es endlich burch, bak einer folden Raubfifcherei infofern Grenzen geset wurden, als auf ber hollandischen Seite nicht mehr die gange, fonbern nur noch bie halbe Breite bes Rheins mit Zeegens befahren werben barf. Aber auch barin weiß fich ber Bruber Sollanber gu hel= fen. Raum hat er, bem Buchftaben be3 Befeges folgend, Die eine Salfte befahren, fo wirft er ichleunigft feine Beegens nach ber anderen aus. Rur menn ber Rhein gefriert ober wenn Soch maffer und Sturm ift und bie Sollanber bie Gifcherei einftellen muffen, fommt ein Salm noch in ben beutschen Rhein.

Bu ben Leibtragenden gehört auch ber Gourmet, benn gerabe bei Cantt Goarsbaufen befommt ber auf feiner Reife begriffene Galm feinen feinften Befchmad. Mahrend er unten in Solland, gemäftet bon ber Rahrung, bie er im Geemaffer findet, noch gu fett ift, beginnt er mit bem Ginguge in's Flugmaffer feine Faftenzeit, fo bag er bei Santt Goarshaufen gerabe in bie richtige Rondition fommt: weiter oberhalb wird er icon gu mager. Gin Bergleich amischen bem Rhein= und bem Beferfalm lehrt ferner, wie ber= ebelnd bas Rheinmaffer auf ben Gifch wirft. Allerdings wird am Rhein auch noch an anderen Stellen auf ben Salm gefischt, fo besonders in Wefel, aber die Noth ift überall die gleiche. Bas alfo bem Bublifum als Rheinfalm bor= gefett wirb, ift entweder meift nur Beferfalm ober Lachs. Manche Leute halten fogar Lachs und Salm für bas= felbe, aber ber Lachs hat Gier, ber Salm nicht; ber Geschmad bes Salmes hat einen mit ber Feber nicht gu ichilbernben garten Spedcharatter, gegen ben fich ber bes Lachfes nach ber Unficht ber Renner wie gewöhnliches Rubfleisch verhalt. Der Salm befommt beim Rochen eine rofa Farbe, ber Lachs ein bläuliches Beig, bas allerbings burch Ruguk von Rothwein und andere fünftliche Mittel ber bes echten Salmel gleich gemacht wird.

Un Santt Jafobi, bem 25. Juli, riefen bie tleinen Jungen früher in Santt | Barbegröße!

Goarshaufen: "Die Jatobichen tom= men!" Das maren bie fleinen Salme bon brei und vier Pfund, bie mit Jafobi tamen. Jest ruft Riemand mehr in Santt Goarshaufen, bag bie Jatobichen tommen. Much bie Store tommen nicht mehr, bon benen friiber welche im Gewicht von brei bis vier Beniner gefangen murben. Die Re= gierung hat im Rhein ben Banber ausgefett, er gebeiht und bermehrt fich in bem eblen Baffer gang borguglich, aber er ift ein Raubfifch und frift alles Uebrige meg. Steigt man bie Lurlei hinauf und fieht ftromaufwarts auf Bacharach gu, fo bemertt man in bem lichtgrunen Rheinwaffer einen buntlen Streif. Das ift noch bas Baffer bes Mains mit feinem giftigen, bon feinen Fabriten herrührenben Schmut. Erft wenn es an ber Lurlei porbei ift, mifcht bie Strömung bie beiben Baffer gründlich burch einander. Much biefer buntle Streif ift ein gefährlicher Feinb, und bie Regierung wird endlich einmal Magregeln gegen ihn ergreifen müffen. Sie hat am Rheine eine Schonzeit feitgefett, aber bie Rheinfifcher lachen bagu. Sie haben Schongeit faft bas gange Jahr - auch ohne bie Regie= Wenn nicht geber noch fein runa. Stiid Land und Weingut hatte, bann ftunbe es mit ihnen fclimm.

Bieber fintt ber Mond auf ben Rhein, und wieber blafen brüben in Santt Goar die beiben Trompeten. Schwarz ragt bie Lurlei in ben Strom, und ihre Gifcher find in Roth.

#### "Und in den Armen lagen fich Beide".

Gine Bingfaferne im 2. Begirte gu Wien. Das Saus fieht fehr nobel aus, teine Wohnung unter 300 fl., Baffer= leitung, Gas, furg aller Romfort. Die Barteien, Die in Diefem Saufe fogiren, haben eine größere Ungahl bon Wohnpiecen aber auch bringendft nothivenbig, benn fünf Stiid Rinber ift bas Minimum bes Familienftanbes jeber Partei, es gibt felbftverftanblich auch Miether, Die fieben liebe Saupter gab Ien. Man bente fich nun zwei Frauen, bon benen jebe nur fünf Rinder befigt, in Tehbe. Die Rampfe ber Rleinen arten ftets in Wortgefechte ber Mitter aus und es gehört gur angenehmen Pflicht ber Strafrichter, welche bie im Befechte gegenfeitig berletten Ghren ber Frauen zu repariren haben, bas gange "Gefchwaber", mit bem fich bie beiben Damen ju Saufe betampften, mit allem friegerifchen Detail anhören gu

Mathilbe Golbichmiebt und Rofa Beilig find zwei Rachbarinnen in einem folden Eingangs geschilberten Saufe. Sie, bie früher bide und magere Freundinnen maren, tamen in 3mift, bie Rinder mengten fich ein und es entftanben im Ru in bem noblen Saufe zwei feindliche Parteien. Die Rleinen bilbeten die Avantgarbe, bas Mundwert ber Mütter bas fchwere Geschütz Ub es entftanben fo fchwere Chrberles gungen, bag bie Bilfe bes Injurienrichters, Gerichtsfefretars Dr. Daum, in Unipruch genommen murbe, bor bem Mathilbe Golbichmiebt fich im Ginne bes Baragraph 496 St.= G. gu berant= worten hatte, mahrend bie Rlage ber Mathilbe Golbichmiebt gegen Rofa Beilig für ben 4. September angeord net war. Die Ausgleichsberfuche bes Richters blieben anfangs erfolglos, bie Frauen hatten fich eben noch nicht "aus= gefprochen". Rachbem Beibe girta eine Biertelftunbe lang alle Phafen bes Bauafampfes in lauteitem Dialog, ben ber Richter bergebens einzubammen fuchte, fich gegenfeitig jum Bormurfe gemacht hatten, gelang es bem Richter endlich, felbft gum Borte gu gelangen.

"Wenn die Cache fo fteht, fo tonnen ja beibe Damen eingesperrt merben."-"Was, ich?" rief die Angeflagte. "Ich habe gehn Zeugen." - "Und ich habe fünf Rinber", repligirte bie Rlägerin. "Die habe ich, Gott fei Dant, auch", fchreit triumphirenb Frau Golbfcmiedt. - "3ch bin am araften be-Schimpft worben, mich hat fie eine Rupplerin geheißen. Das braucht fich eine Mutter bon fünf Rinbern nicht gefallen gu laffen!" braufte Frau Beilig auf. - "Und mas fie mich erft genannt hat, herr Richter", ermiderte Die Gold= schmiebt, "bas spottet jeder Beschrei= bung." - Richter (gur Ungeflagten): "Berlangen Gie, baß am 4. Geptember bie Frau Beilig geftraft werbe?" -Ungeflagte: "Uber nein!" - Richter (gur Beilig): "Befteben Gie auf Die Beftrofung ber Frau Golbichmiebt?"

fcon fertig, beibe Damen!" Raum hatte ber Richter ausgespro den, als Frau Beilig in Freubenthra nen ausbrach und bie Geflagte umarmte und abfüßte. Frau Goldichmiedt offnete nun auch ihre Thranenbrufen gu einem quellfalgigen Freubenmaffer, und bie im Gerichtssaale in folder Intenfitat mohl feltene Berfohnung bauert mohlgezählte fünf Minuten und murbe mahricheinlich über bas ju Saufe an gebrannte Mittagseffen binaus gemährt haben, hatte nicht ber Richter ben gu= ten Ginfall gehabt, die Beiben an Die gehn Rinber gu erinnern, bie gu Saufe ibrer Mütter harren. Diefes Urgument bewirfte endlich ben Abbruch ber Berfohnungstomobie und bie Entfer= nung ber beiben wiebergewonnenen Freundinnen aus bem Gerichtsfaale.

- Klägerin: "Aber Gott behüte!" -

Richter: "Run alfo, bann find Gie ja

In ber fachfischen Schweig. -Berliner (gum Dresbener): Soren Ge aber, die Sige, heut fürh maren in Ber-Iin icon 12 Grad Reaumur .- Dresde= ner: Ra, wiffen fe mein gutfter Berr, bas ift noch gar nifcht, in Dresben war'n fo um a neite rum icon 32 Grab. - Berliner: Das ift nicht möglich. -Dresbner: Die fo benn neh, ba war 'n fe nämlich 16 Grab in Altitabt und 16 Grab in Neuftabt, bas macht gufam= men 32 Grab.

- Gin gludlicher Garbemann. - Garbift: "Ich fag' euch, eine Röchin hab' ich - gibt mir nur Burfte in

Mus Inrnerfreifen. Der Bundesort und das geiftige Curnen.

Der Borort bes Norbam, Turner= bundes hat ben Bereinen folgende Be=

tanntmachung jugeben laffen: "Gut Beil! Da bie 18. Bunbestag= fatung burch Abichaffung ber früher benutten monatlichen Fragebogen wohl nur unnöthige Drud= und Porto= toften fparen, nicht aber ben Bereinen bie Berichterftattung über Berfamm= lungen für geiftige Beftrebungen er= schweren wollte, fo hat ber Bundesbor= ort bereinfachte Berichtsformulare, bie als "Brivate Mailing Carbs" benutt werben tonnen, berftellen laffen. Bir werben ben Bereinen eine für's Erfte genügende Ungahl folder Formulare zusenben, bie jeberzeit bom 1. Schrift= wart bes Bororts, Theo. Stempfel von Inbianapolis, unentgeltlich bezogen werben fonnen. Wir machen bie Bereine auf folgende, bom Borort ange= nommenen Beftimmungen aufmert-

Den fechs Bereinen, bie bis gum 1. Upril 1900 bie regfte geiftige Thatigfeit entfalten und punttlich barüber berichten, follen während bes Jahres 1899-1900 Preise für "geiftige Beftrebun= gen" guerfannt werben. Der erfte Breis besteht in einem Diplom mit Rrang. Die übrigen Preife find Diplome. 2113 Preisgericht fungirt ber Bunbesquisidug für geiftige Beftrebungen. Die Breife merben ben betreffenben Berei= nen beim nächften Bundesturnfeft überreicht. Bei Beurtheilung ber Leiftun= gen find folgenbe Beftimmungen maß= gebenb:

1. Für bie Berichte burfen nur bie

neuen Formulare benutt werben. 2. Es fonnen nur folche Berichte in Betracht tommen, welche folgende Ungaben enthalten : Das Datum ber Berfammlung: ben Namen bes Bereins, ber Stadt und bes Staates: bei Bortragen, bas Thema und ben Ra= men bes Redners; bei Debatten über bom Bunbesvorort aufgestellte The mata, die Nummer bes Themas und bas Refultat ber Abstimmung, bei felbstgewählten Themata, bas Thema und das Resultat ber Abstimmung; bei Deflamationen und Gefangsbortragen, beren Bahl; die Gefammigahl ber Unmefenben.

3. Die Berichte muffen bom Gprecher ober Schriftführer bes Bereins ober bom Borfiger ober Schriftführer bes Bereinsausichuffes für geiftige Beftrebungen unter Angabe feines Amtes unterzeichnet fein.

4. Es ift gleichgültig, ob bie Berfammlungen für geiftige Beftrebungen Spezialberfammlungen find, ober im Unichluf an Geichäftsberfammlungen abgehalten merben.

5. Jebe bom Bereine beranftaltete Gebentfeier ober andere Bufammenfunft, bei ber ein belehrenber Bortrag gehalten wird, sowie jede "geiftig=ge= muthliche" Bersammlung, gilt als Ber= fammlung für geiftige Beftrebungen.

6. Für jede Berfammlung, in welder ein belehrenber Bortrag gehalten murbe, werben bem Bereine 10 Buntte notirt.

7. Für jebe Berfammlung, in melcher über ein felbftgemähltes ober bom Bundesvorort aufgeftelltes Thema, ober über mehrere Themata bebattirt murbe, werben 10 Buntte notirt.

8. Für jebe Berfammlung mit Bortrag und Debatte werben 12-20 Buntte notirt.

9. Für jede Deflamation und jeden Befangsbortrag wird ein Buntt notirt; boch foll bie auf biefe Beife erworbene Bunttegohl für feine Berfammlung 5 überfteigen.

10. Der Gefammtbefuch jeder Ber= fammlung, bie nach borftebenben Beftimmungen mit minbeftens fünf Puntten notirt murbe, wird durch eine Babl getheilt, welche ber unten im Mus gug mitgetheilten Tabelle entnommen Unter Bernachläffigung bes Reftes wird eine bem Refultat entfpre= denbe, jeboch 5 nicht überfteigende

Bunttgahl notirt: Auszug aus ber Tabelle. Mitaliebergahl bes Bereins 1898-99.

| Bis zu 49 |    |       |    | Mitglieder | ja! |
|-----------|----|-------|----|------------|-----|
| 50 - 51   |    |       |    | 50         |     |
| 52 - 53   |    |       |    | 51         |     |
| 54 - 55   |    |       |    | 52         |     |
|           | u  | . f.  | w. |            |     |
| 148-149   |    |       |    | 99         |     |
| 150 - 154 |    |       |    | 100        | _   |
| 155159    |    |       |    | 101        |     |
| 160-164   |    |       |    | 102        |     |
|           | 11 | . 1.  | m. |            |     |
| 395-399   |    | . , . |    | 149        |     |
| 400-409   |    |       |    | 150        |     |
| 410-419   |    |       |    | 151        |     |
| 420-429   |    |       |    | 152        |     |
|           | U  | . f.  | m. |            |     |
|           |    |       |    |            |     |

11. Die geiftige Thatigfeit jetes Bereins wird nach ber Summe ber notirten Bunfte beurtheilt.

## Conntage : Rongerte im ,, Riengi'.,

Die bieswinterliche Rongert-Saifon in bem elegant eingerichteten Lofale bes herrn Gafch, Ede bon Diberfen Boulevarb und Evanfton Avenue, wird heute eröffnet. Bon bem aus erften Rraften bestehenben Orchefter, unter ber bemährten Leitung bes herrn 211= bert Ulrich, wird heute, und awar Nachmittags und Abends, nachstehen= bes Brogramm gur Durchführung ge= bracht werben:

1. Marich "Stars and Stripes Forever". Coufa 2. Cuberture, "Worgen, Mittag und Abend in Rippe Bitauf Garbert 3. Malyer
4. Selection, "Die Serenade" Strauß
5. Cuberture Ordbens Offenbach
6. Rayurfa Frauenbers Strauß
7. Kornet-Solo M. 11frid. M. Ulrich.

8. Selection, "Boccaccio. . Suppe

9. Selection, "Southern Plantation Songs Caffin

10. "Grandi Flora" . Tjibulfa

11. "Gefftinger-Polfa" . Bial

12. Salopp, "Champagner" . Lumby

\* Am 18. und 19. Oftober wird bie Grain Dealers' Rational Affociation" bier ihre Sahresberjammlung abhal= ten. Die Bereinigung hat mabrenb bes letten Jahres bebeutenb an Ditglies berzahl gewonnen.

# BOSTONSTORE 118 TO LES TATE STAND STATE STAND S

## Montags Extra-Spezialitäten.

Farbige Aleiderftoffe.

2500 Pards von amerifanischen Cashmeres, Längen von 1 vis 10 Nds., in Roth, Ma-rineblau, Cadet und Roval Plau, Praun, Grün, Eream und Schwarz, werth 121e vis zu 35c die Pd., sür 121e

00 Stüde von boppelt breiten Rovelty Cheds, Plaids und Mijdungen, völlig 10c 32C die Id. werth, für 250 Stilde ichottische Plaids, ein elegantes Af-fortiment von frabungen, 40 verschiedene Muster, inimer für 20c und 25c 10c die 3th. verlauft, für 10c

Carnet Tads.

deten, alle

Brögen, für

120

Im & Borm.

ats'Clarfa'

arfs Mile

nb, befter 6

Ford Epool

Epule.

10

m 8 Borm

Etrumpfe

Manne

cis, per?

20

11m 4.30

ifter Echitr

am. p. 315

2c

Etiid

ichentitcher

30

Eceriuder:

offe, über

für Sc b

b. berfauft

310

o Dukend

45x36 3011

bas Stild

ofton weiß

dipinimente

ie Boot ob.

Etilde für

einfacher

en. 10c Que

litat für

oc

õc

0 90bs, un

RochbaleBett

tuchseug-

per Darb

N. I. u.

Papier : Ba:

25c die Jarb, für (2002) generalische Suitings, Boucle Mischertifche Mischungen, Cashmeres, Serges und Rovelth Belour Streifen und fam Mufter einer in Schwarz), perth bis 35c die Pb., für . 19c

Farbige Seidenftoffe. Stilde gangfeid. Rovelty Zaffeta Plaids, Ros pelty Taffeta Procades, belle und bunfle Far-22½c & 29c

stat, verth 121c
vir 121c
vir

bie gib. vertaurt, jut.

300 Etide Roveltto Krantie Suitings, fanch
Ebeds und Homeipuns, werth
25e die Jard, für.

15c
Geweben, Rape und Dowbe-Cliffetten.
Ericken Regeweben, Rape und Dowbe-Cliffetten.
Ericken Regeweben, Rape und Entwirfe und Kontonen. Soie Fancies, neue Entwürfe und Fä ausert. Stoffe der Saifon, werth bis Ab., für 39c, 48c, 59c, 69c und S Stide Bojoll. Taffeta Cheds, febr me bern, wirft. Wth. \$1.50 p. Pb. 98c

cales und Ca:

fement, Darb

1 20

Beife Bigue

Stod : Rragen

merth 5c bas

10

llm 2 Rachm

Befts für Rin:

ber - boher

Sals und fan

10

Im 8 Borm.

ofe Etrümpfe

20

Ilm B Borm

1,000 Parbs

Refter bon gen

baumwollenem

Diaper, werth

21c

11m 8.30

aneu -

11m 4 Racim. 5:4 Tifch: Del:

41c

Die berühmten

labama laid Gings ims, in

heds, Darb

43c

Grira große

124c bas Stud, 311

20 Ctude

Qualität, gu

10c

Solland Fen: fter : Shades, 3×6 Fuß — geben Montag

10c

8c

rmittags —

bleichtem

Yarb, ju

für Rinber -

10c Berth

ge Mermel,

Stüd

für Danten -

## Modifche Herbit-Suits.

Rode, Capes und Jadets Toifer-Mabe Suits für Tamen, in eng aufchliehender und film front, neuer platted Riden und babit Rüsten, in Someipuns, Benetian Cloths und Scraes — all die allermodischen Schattrungen, Suits, die gute Werthe sein wirben zu \$10.50 und \$20, offeriren wir Montag zu

\$5.98, \$7.98 und \$8.98 Rode für Stragengebrauch, gemacht

von Someipuns, Benetians u. Ger-ges. mit ichwerem Bercaline Fut-ter, geichneibert in ber neueften Mobe — Rocke bie zu \$5 und \$10 verkauft werden follten, zu \$2.98, \$4.98 und \$5.98

adets in lobfarbig, blau, fchmary nii Etrap Rabten, ju \$3.19, \$4.98, \$5.98 u. \$6.98, Ginige wenige von jenen Rainn Dan Roden, in Somefpung, netians und bouble faced Golf Baaren, ju \$3.98, \$5.98

30.38. cue Oerbit Flanel Maites, bubich braibed und tuded, all die am meisten getragenen Schaftrungen und in den besten Facons ges macht; alle sind durchweg hubich gefüttert, ju \$2.98, \$1.48 Blifft, Beaver und Bouele Capes in allen Langen, eingefaft mit befter Qualitat Inibel Belg, ichwer gefuttert, ju \$5.98, \$3.98 und \$2.98.

## Mustin=Unterzeug. Wrappers und Unterröde.

Phanomenale Berthe für Montag. effine Etai Um D Borm.—Muslin Gowns f. Ta: 25c men, m. tuded Jodd. 49c werth, für . 25c Andere BDe, 49c, 59c, 69c, 98c b. \$1.98 n bollftan Chemife f. Tamen, 25c int., 121e Beinfleiber, 19e, 25e, 39e, 49e 21c

Antistin-Petulletder, 191e, 23e, 39e, 49e bis 98c.
Tennis Flanell Gowns, roja u. blaue Streifen und einfach Farben, 49c, 59c, 69e, 79c, 98s.
Tamen Flannelette Brapbers, eine prachts volle Ansvord von fancy und Staple Farbungen, mit Praid befest, 59c, 69c, 79c, 98c bis \$1.98.

Bangwollene Giberbann Dreffing Sacques, m. gehöfelter Rante, 4De, 89e, 98e. genareiter kante, 410e, 530e, 1980. eidene Moreen Unterrode f. Damen, mit ertra Staub-Muffle gemacht, bubich corded u. flounseed \$1.48 wt., \$1.98, \$2.29, \$2.48.

Schwarze ital. Unterrode, mit Tomet 98c & \$1.19 Raumungsperfauf p. meichbaren Unterroden, 49c mt., 250. Rinder= Erachten.

Bollft. Affortiment bon furgen Cloafs fü Boucle und Cloth, von 1 bis 5 Jahre Größen .98c bis \$4.98

5 Jahre Großel Long Cloats für Pables, Calhmere und Bedford Cord, 79e, 1980, #1.48, #1.398 bis #3.69. Kinder-Jadets, Alter 2 bis 5, \$1.60 wt., 39e u. 79e.

## Serbft-Alcider für Manner und Rnaben. Serbitgewicht Top Coats f. Manner — gangwoll. Cheviots, lohfars bige Coverts, Serringbone Streifen und fanen Mijdungen — alle gut gefchiebert mit fransofischen Sascings, beftes Autter- werth 8.00 bis

\$2.98 merth \$1.50 bis \$4.50 - \$1.89 Anichofen für Anaden — neue Serbli-Facons — in gangwollenen Sheviots, Caffineres, Iweeds, fanch Abortleds und Midwingen — frezielle Prefie für Montags Berfauf

Gangwollene Caffimere und Chepier Anguige für Mann wöhnlich zu \$6.98 verfauft, Moutag zu . . . und gemiichte Sangwoll. Cheviot. Tweed und Ganey gemifchte Caffimere Anguge fur Manner - gewöhnlich ,

59c für \$1.25 ichwarze Cheviot = Soien fur Manner.

Aragen für \$1.29 für \$2.25 mittlere \$1.69 für \$3 feine Sair-Damen, 15c oas Stiid w Sandiduhe: Ertras.

Ausgebefferte Glace Sandichube, alle Fathen, 2 Claips, Cnatitäten, die von 75c bis zu \$1.50 versauft werden — 39c Nontag zu

Caibmerette balbmollene Canbicube

39c Montag 3u ... Reinste gangichine für Damen und derren, einige fliekgefütlert, werth Ist und die das Kaar ... 15c Montag 3u ... 9¢

ichwargen Moriteb

wird am Sonntag bon 10 Uhr Bormit=

#### Deutiches Theater. Die Eröffnung der Sontags Porftellungen in

Powers' Um fommenben Sonntag, ben 1.Df:

tober, wird in Bowers' Theater bon ber Direttion Belb & Bachener mit ihrem tiichtigen Milmautee'r Enjemble wieder ber Chlius beuticher Borfiellungen er öffnet merben. Um bas Bublifum gleich bon bornberein in gute Stim= mung berfeben und ihm eine möglichft große Ungahl ber neugewonnenen Rraf te borführen gu fonnen, bat herr Belb für Die erfte Borftellung eines ber gug fraftigften Luftspiele bon Blumenthal & Radelburg: "3mei Bappen", gur Aufführung gewählt. Bon den neuen Rraften werben barin mitwirten: Gli= fabeth Bifchoff, bom Stadttheater in Maden; Frieba Runge, bom Stadt= Theater in Samburg-Altona; Wilhelm Blumenau, bom Leffing = Theater in Berlin, Und von ben alten Rraften ber Gefellichaft: Albert Meger, Direttor Belb, hermann Berbte, Guftav hartsbeim und Unbere mehr.

Die ber Geschäftsführer bes Theaters, herr Sigmund Gelig, biefer Tage mittheilte, laffen bie gablreichen Beftellungen, welche für Saifontarten einlaufen, auf ein febr reges Intereffe bes Bublifums für bas Theater fcbliegen. Abonnements werben im Laufe biefer Boche noch täglich von 2-4 Uhr Rach= mittags entgegengenommen, und zwar im Bureau von Bowers' Theater, eine Treppe hoch.

Der Borbertauf ber Gige für bie er= fte Borftellung beginnt tommenben Donnerfiag an ber Theatertoffe. Diefe urtheilt werben.

tags bis 1 Uhr Rachm. und Abends bon 6 Uhr geöffnet fein.

## Beiftig-gemuthliche Berfammlung

Der Aurora-Turnberein halt am nachften Mittwoch Abend in feiner Turnhalle, Ede von Afhland Abe. und Divifion Str., Die erfte geiftig=gemuth. liche Versammlung Diefer Saifon bei freiem Eintritt ab. 2118 hauptnummer fteht ber Bortrag: "Proletarische Bemegungen bes 19. Jahrhunderis", bon Dr. Boelfel aus Milmautee, auf bem Brogramm. Chorlieber ber Befang= fettion bes Aurora = Turnbereins, Rither = Bortrage ber Herren D Dehlert und Chueler, beflamatorifche Bortrage ber Turner Sy. Linnemeher und C. Bohlmann, wie auch Orchefternummern, bilben ben übrigen Beftanbs theil bes abwechslungsreichen und genugberfprechenben Brogramms. Den Schluß bilbet ein flottes Tangfrangchen.

## Abgewiesen.

Das Gefuch von Fred. 2B. Lee, bem früheren Schahmeifter ber "Church of Ascenfion", welcher fürglich ber Unterfcblagung ichuldig befunden und gu Ruchthausstrafe bon unbestimmter Dauer verurtheilt murbe, um Bewilli= gung eines neuen Prozeffes, ift geftern bom Richter abgewiesen worben. nächften Samftag wird Lee formell betBergunge-Begweifer.

doptins.—"Camille".
Great Rorthern.—"Boo is Mho?"
I ham bra.—"Naqtime = Acception".
Chicago Opera Souje.—Baubeville.
Olympic.—Baubeville.
Danmarfet.—Baubeville.
Dearborn.—"Charlie's Munt".
Criterion.—"Chatlancoga".
Shelle's Rouzerthalle. — Reilhofer's
Alpenjobler.

Alpenjobler. ,Riengi".-Conntag, Rachmittags und Abends,

## Sport und Spiele.

BASE-BALL

| The second second |       |     |       |        |
|-------------------|-------|-----|-------|--------|
| Die "Natio        | nal S | iea | que". |        |
| The state of      | Gew.  |     | Verl. | Prozen |
| Brooklyn          | 91    |     | 40    | 69     |
| Philadelphia      | . 86  |     | 51    | 62     |
| Boston            | 82    |     | 53    | 60     |
| Baltimore         | 78    |     | 54    | 59     |
| St. Louis         |       |     | 60    | 56     |
| Cincinnati        | 75    |     | 62    | 54     |
| Chicago           | 69    |     | 65    | 51     |
| Pittsburg         | 67    | 4   | 71    | 48     |
| Louisville        | 66    |     | 70    | 48     |
| New York          | 55    |     | 78    | 41     |
| Washington        | 49    | *   | 87    | 36     |
| Cleveland         | 20    |     | 194   | 13     |

Das zwifden Chicago und Cincin: nati angesette Spiel fand nicht ftatt.

Beute fpielen: Chicago in Cincinnati. St. Louis in Louisville Cleveland in Louisville.

Morgen fpielen: Pittsburg in Chicago. St. Louis in Cleveland. Philabelphia in Baltimore. Mafhinaton in Broofing. Bofton in Rem 2)ort.

## Vom Skat

redigirt pon Carl Leder, 845 R. Clart Str.

## Aufgabe Ur. 28.

Vorhand hat: 1) Was fagt ber Spieler auf biefe

Rarte an?

2) Bas fpielt er am beften aus, um bie Möglichkeit bes Berluftes thun= lichft zu beschränten?

#### Anflöfung der Aufgabe 920. 27. Borhand hat:



Gie gieht ihre längfte Farbe an, bie bon hinterhand getrumpft wird, welde nun ihrerseits bon ihren fechsmal Herz anspielt; Vorhand bringt bie freie Gdftein=Behn mit Wimmelung

## Spiel-Briefkasten.

fung ber Stataufgabe 27 war bollftanbig

Sugo 3 ..... — 3ch bente, Gie find etwas im Brethum, in Altenburg wird ber Stat genau so gespielt, wie hier, mit dem einzigen Unterschiede, daß man dort häufiger nach Farben und nicht nach Bahlen reigt. Schreiber biefes ift felbft in Ihrer Beimath groß: geworben und hat manch liebes Mal im Oft ober Beftfreise flott gespielt. Bersuchen Gi alfo boch einmal mit ber Sofung einer

Gri. Frangista Gitentoeter .eingesandte Lösung ber Aufgabe No

E. Bohmann. - leber bas Bergeben im Stat fagen die Spielgesethe: "Sind die Rarten unrichtig vertheilt worden, jodaß gu wenig ober ju viel Blatter einem Statfpie ler gegeben, begm. in ben Stat gelegt find, of find bie Rarten eingumerfen und bom Beber nochmals zu mischen und auszuthei: len, auch ift bas bereits begonnene Spie - Ein Bergeben liegt aber ohne 3meifel bann nicht bor, wenn fich im Lauf-eines Spieles herausstellt, bag ein Blatt un ter ben Tijch gefallen ift und einer ber Mit spieler zu wenig Rarien hat. In biefem Falle gilt bas Spiel für biefen Mitspieler als berloren, auch fann bie anbere Spiel partei, welche bie richtige Angahl Rarter hatte, nicht nur berlangen, bag gunachft ba Spiel ju Enbe gespielt werde, um etwaige! Schneiber= ober Schwarzwerben festzustellen fendern auch, daß ihr ber lette Stich und bie feblenbe Rarte gufallen. Satte einer ber Be genspieler gu wenig Rarten, jo trifft ber Berluft bes Spieles auch beffen Bartner.

Dieje Borichrift gilt auch bann, wenn fid berausftellt, bag ein Mitfpieler eine Rarte aubiel (zwei Blatter gugleich) gugegeben hat Durch Bereinbarung fann bestimmt werben bağ für Bergeben eine Strafe von 10 Boin

## Carl Leder's Türkische Bigaretten

124 Washington Strasse und 863 N. Clark Str.

## Für mußige Stunden.

Bierfilbige Charabe (133). Von F. M.

Die beiben lekten find bon Werth In jedes Menichen Leben, Ob er berachtet, ob geehrt.

Birb fich baraus ergeben. Die letten brei find oft gemacht, Menn in ben neuen Beiten Der Plan jum Gangen ward erdacht Bon ben und jenen Seiten.

Gar manches Land es heiß begehrt, Daß man bas Gange ihm gewährt, Dann gieht bie Erfte burch bas Bange, Sich freuend an bem Gleiß und Glange.

Wie lang es bann befteben mag, Wie icheinbar feft es auch mag fein, So tommt boch ichfliehlich balb ber Tag, Da wird bas Gange bie 3weite fein.

Silbenräthiel (134) Bon Clemens &. Roeste, Chicago. Saft Du bie Erfte gefunden, Rennft Du fie bie 3 weite Dein; Sie will nicht die Erfte Dir bleiben, Doch ftets die 3 meite Dir fein. Und bleibt fie die 3 meite für immer, Auch wenn fie die Er fte nicht mehr: Co bift Du gliidlid, entiprach auch Das Gange ben Bunfchen nicht fehr.

3ahlenräthjel (135). Bon G. Schmidt, Chicago. Mein 1-9 ift eine Stabt, Gin Raifer fie gegründet hat. 3 und 4 fommt ftets gulett, 3 4 und 5 mirb borgefest. 4.5 6 ift nimmer fein; 6 7 8 9 ein Mäfferlein: 2 3 4 5, Du haft's in Dir, Auch ift's ber Uriprung mancher Bier. Die 1-5, ein Flugden tlein, Und 5 und 8 muß 's Gleiche fein.

Rreugräthiel (136). Bon 3. G. Romero, Chicago. AAA BBB BDDEEEEEE E G G G L L L L M M N O O O O R R RRR

Dbige Buchftaben muffen jo berjett werben, daß die brei Reihen bon oben nad un: ten und bon lints nach rechts gelefen, fol=

RTU

UUU

gendes ergeben: 1. Ginen Staat in Mittelamerita. Gine Stadt in Norddeutschland. 3. Gine Frucht.

Füllräthfel (137).

Von Frau Reu, Whiting, 3nd. a

Die leeren Relber find fo auszufüllen mit olgenden Buchftaben: b b c ch ch b b f f h fillim m m n n r r, bak fie folgend

Worte ergeben: 1. Theil einer Dafchine.

Gine Berjon aus dem alten Teftament. 3. Gine Stadt in ber Rheinproving.

4. Gine Futterpflange. 5. Gin Strafenpflafter.

Ginen Berbindungsweg. 7. Den Stammbater einer Raffe.

Bilberräthfel (138).

Meben : Räthfel. Bon P. M., Chicago.

Dlein erftes Wort, es nennet Gin Thier, bas Lift nicht fennet. Mein gweites hört ihr rufen Bon einem Thier mit Sufen Bum Gangen nun bereinet, Mis Blume es ericheinet.

Quabratrathiel.

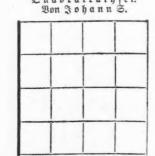

In obiges Quabrat follen bie Bahlen 1-16 fo geftellt werben, daß bie Summe ber fentrechten, magerechten und Querlinien im= mer biefelbe Bahl ergeben. Welches ift biefe 3ahi?

Schergräthfel. Bon Frau &. Rehlfen, Chicago. Das Grite frift. Das Dritte wird gefreffen, Das Bange wird gegeffen.

## Lösungen zu den Aufgaben in voriger Hummer:

Räthfel (127). Der Gemeine, Die Gemeine, bas Gemeine. Richtig gelöft bon 21 Ginfenbern.

Silbenräthfel (128). Solb - felig - holdfelig. Richtig gelöft bon 20 Ginfendern.

Buchftabenräthfel (129). Broden, Flo den, Roden, Go: Richtig gelöft von 73 Ginfenbern.

Budftabenräthfel (130). Sturmband, Orben, Rora, Rebel, Trinf: fpruch, Unna, Gans, Oberammergan, Bro-Sonnatgpoft, Dentichland. Richtig gelöft von 79 Ginjendern.

Sullräthicl (131).

| J | A | C | K | S | 0 | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | U | N | s | T | E | R |
| P | A | L | E | R | M | 0 |
| 8 | A | L | v | I | N | I |
| A | L | A | R | I | C | H |
| G | R | E | 8 | H | A | M |
| D | U | R | A | N | G | 0 |

Santt Dichael.

Bilberräthfel (132). Was man nicht bebarf, ift um einen Pfennig zu'theuer. Richtig gelöft von 32 Einsendern.

## Richtige Lösungen

jandten ein: 3. G. Romero (3); Cecife G. Malier (2); Chas. Baumann (2); M. Roeichfein (2): Franzista Eifentoeter (6); Minnie E. Panje (2); 3. 3. Sennede (2); Fran F. Biette (2) R. Banjelow (1): Fran Ren, Whiting, 3nd. (6); On. Langfeldt (2): Julie Ed. (2); bert Roehler (1): G. Stapelfeldt (5): F. Biodi (3); S. Renten (1): R. Beters (3); Gertrude Edmidt (5): F. Bieft (6): F. Bun-

fteg (3); 3. 6. Weigand (5): Rudolph Sanpl (2); D. Rrimmel (2); A. Subert (2); Frau

S. Rehlfen (5) Theo. G. Goebel (4): Frau Dt. Wieje (2); Roja Werner (6); M. S. (2); Fr. S. Welt= mann (4); Anna Sotton (1); W. Edjaper, Sammond, 3nd. (3); (6. Schweitart (1); Fran Bertha (Gleinich) (6); Liggie Schmalholz (2); Frau M. Helbich (3); L. Kyas (5); Anna Hilgermann (2); F. L. Graf (5); A. B. Hing (6); Floric Hilseman (2); M. Erich (3); Frau A. Spoerer (4); Fran Thereja Starte (3): Fran 21. On ber (4); Frau Rögheim (3); Frau A. Wild (3); Sophia Aengher (3); Marie Mengel (3). Audolph Schweiher (4); Fran J. Malstowsth (6); Fran John (2); Fran (5. Heine (2); A. Weber (4); Sophie Schäfer (4); C. Runge, Anftin, 3ll. (3); Alma Bochme (3); Frau M. Beb (2); Geo. Geerbis, Manwood, All. (4); Andr. Beimburger (4); G. L.Edja-rien (6); Fran E. Hepner (3); Lina Meng (2): Frau Dt. Moerl (3): Emil Etransf CI. S. Roeste (4): Fran Anguite Lont (2); Fran M. Rodenberg (2); A. F. Singe (6); F. X. Rein (2); J. Meierdicks (4); Otto Matthes (1): Glije Subner (3): R. Banfelow

21. 3. Marr (3): 28. Abel (2): Frau R Stute (4); G. Dreper (3); R. Rlaiber, Cat

## Prämien gewannen:

Räthici (127). — Looje 1-21. Cle-mens S. Roeste, 3151 S. Center Ave. —

Silbenräthfel (128). -- Looje 1-Roja Werner, 650 G. Alfhland Abe. 2008 No. 6. Buchftabenräthfel (129). - Loofe

-73. Sophia Remper, 2820 N. 41. Ct.-Buch ft abenräth jel (130). - Looje 1-77. Sy. Langfeldt, 1522 Egden Ave. Füllräthicl (131). - Looje 1-27. Frau Rögheim, 2421 Wentworth Abe.

2008 No. 16. Iberräthiel (132). - Looje 1-32. 21. Subert, 643 Union Str.-Loos Ro.7.

## Löfungen zu den "Nebenräthseln" in voriger Hummer.

Für bas Rathfel von Grl. Roja Werner ift teine einzige richtige Lojung eingeschidt worden, beshalb wird auch heute feine Qo: fung veröffentlicht und ber Rathielonfel hofft, daß im Laufe der Woche nachträglich berichiedene Löjungen einlaufen werden.

Silbenräthfel. - Angenblid. Diamantrathici. -

|   |   |   |   | F |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | F | R | U |   |   |   |
|   |   | T | A | U | B | E |   |   |
|   | C | H | I | C | A | G | 0 |   |
| F | R | U | C | H | T | E | I | S |
|   | A | U | S | T | E | R | N |   |
|   |   | B | R | E | S | T |   |   |
|   |   |   | G | I | N |   |   |   |
|   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |

Die Rebenrathiel in letter Rummer wur: ben gum Theil ober fammtlich richtig gelöft von Franzista Gitentoeter; Frau S. Nehlsien; Frau W. Hehlsien; Frau W. Hehlsman; M. Erich; Frau A. Spoerer; Frau A. Huber; Frau John; Frau G. Beine: Cophie Chafer; Andreas Beim burger; C. Q. Scharien; Fran Chriftinelaf fen; A. F. Marr.



Der Rathfelonfel.

## Briefe an den Räthfel-Redakteur

Chicago, 20. Cept. '99.

Sehr geehrter Bere! Schon lange habe ich anfragen wollen, ob ich auch als Ihre Richte anerkannt werben fonnte. 3ch habe nämlich gar feinen Onfel in Amerita und wurde mich fehr freuen, wenn ich in ber nachften "Conntagpoft" bas Bild meines lieben Ontels feben fann. Aber nun fagen Gie mir bod, wer ift bas, ber plattbeutiche Engel? In ber Soff: nung, bag mein Bunich erfüllt wird, ichließt mit vielen Grugen Ihre Richte Chriftine Q.

Lieber Ontel! 3m Rathfellofen bin ich zwar nicht groß aber bas größte Rathiel ift mir bod, warum ich nie etwas gewinne; vielleicht glüdt's bies mal. Achtungsvoll Lina M.

Chicago, 18. Sept. 1899.

Lieber Onfel! Beften Dant für 3hr Beileid, denn ge-theiltes Leid ift halbes Leid, und ich hatte icon fo viel gu tragen. Schon diefer unfelige Morus, und wenn ich mir mal erlaubte, ein= guwenden, bag ber gute Mann eigentlich Da mon hieß, gab's gleichein Donnerwetter, 1.B. "Ach, was verfteht Ihr Tichechen "annhow bon Schiller, Goethe etc. Ihr jeid ja fo wie fo noch halbe Barbaren und übrigens ift mir jeber unferer Rlaffiter bon 21 - 3 betannt"; und jum Bemeife bafür ftemmt Die fugel runde Frau Dama Die Sande in Die Suf: ten und los geht's mit einem Pathos, ber Engel gur rajenden Megare verwandein

"Lebt wohl ihr Berge, ihr geliebten Trif-Run, und was bleibt ba Ginem anderes übrig, als Rod und Out ju nehmen und feinen Merger in ber nachftbeften Weinftube ju vergeffen; ich theile nämlich "Turibus' " Unficht: "Rur im Beine liegt Die Bahrheit!" Bas Bunder, wenn ich bann nach Saufe tomme und fo ungereimtes Beug gufammen: fdmiere, daß mir bann bie haare ju Berge

3d glaube, bag, wenn ich mich am Chim=

baraggo ober Simalana anfiebeln würbe, fich fingendes ober betlamirendes Ungeheuer finden murbe, bas mich bis babin

verfolgte. 3n Anbetracht Diefer ichwerwiegenden Grunde habe ich um Namensanderung nach gesucht, welche mir auch bewilligt wurde llebrigens tonnten Sie meinen Schmerg burch eine Bramie lindern. Mit bestem Brug 3hr

Beter Schlemiehl, früher Emil Str.

Chicago, 20. Sept. '99. Mir wird nun balb bie Zeit lang, nach bem veriprochenen Bild zu warten : ift es blos immer eine Ausrede von 3hnen, obet beruht es wirklich auf Wahrheit, bag Gie jo viel Ungliid mit bem Bild haben? 3ch habe mir ichon ben beften Plat im Album Dafür "frei" gemacht. Run, lieber Ontel, wenn ich "Alte" noch jo bumme Streiche im Ropf habe, was werden erft die jungen "Richtden" aufangen? Rein, Ontel! schlecht barf cs nicht fein, lieber nicht! Tenn ben: fen Gie mal, wenn bie jungen Richten es auch aufheben, und werden mal fo alt wie ich, und zeigen es ihren Rachtommen mit bem Bemerten, daß es ber liebe gute "Rath= jel: Intel" von dazumal ware, und es ware nicht hubich! Rein, das durfen Gie Reinem Chgleich ich weiß, bag Gie lieber anthun. mit ben jungen Richten liebaugeln, fann ich es boch nicht laffen, Gie bin und wieder ein bischen zu beläftigen, ich meine es nicht boje und hoffe, ber liebe Ontel ift beshalb auch nicht boje auf mich. Mit beftem Gruß

Chicago, 20. Cept. '99. Lieber Onfel!

Sirenengefang! Richts als Sirenenges fang! Genau wie Diefe ben gottlichen Dul ber Obnffeus - mein erhabenes Borbild durch ihre Mufit bethören und bann auffrej: wollten, genau jo berjucht mich meine Allte Durch ben an Sie gerichteten Brief in ber legten "Sonntagpoft" nach dem heimath= lichen Geftade ju loden und bann gehörig

3a, ich würde trogbem und alledem gehen, aber wie Gie wiffen, bat fie jest einen Boarber, bem fie meine Rartoffelmeffer und Beifteine gegeben und ber mir mein gange Beichäft ruinirt hat. - Gin richtiger Sobo jage ich Ihnen, mit einem fonfiszirten Da lefiz = Galgengesicht — berr — joll ich mich firten Menichheit herumichlagen - nein, ber Muthige weicht ba unwillfürlich und mit Edaubern tapfer gurud. Obnffeus vermo: belte allerdings Die herren Freier - andere Beiten - aubere Sitten - außerdem hatte er die mehr oder weniger moralische Unterstützung feines ebenfo göttlichen Sauhirten Gumaios, mahrend Die gesammten eirischen Weiber unferes Saufes wegen ber Benelope-Epijobe Partei und noch verichiebenes Un bere gegen mich ergreifen mitrben. -

But gefungen, Sirene, fing' noch einmal, aber jo lange ber bobo mitfingt, bleibe ich an meinen Daftbaum gebunden! In der Beimath und heimathlos! und bas Schlimmfte ift, auch bas Geichaft tos! Denn jagen Sie jelbft, fann ich Kartoffelmeffer aus ber Erbe ftampfen, madift mir ein Stein bruch auf ber flachen Sand? - Bas foll ich thun? Rathen Gie, Rathselmann! Belfen Gie, Bilfsontel! - Cber wenigftens ftellen ba ein Wort ein, wo mir gur rechten Beit die Begriffe fehlen. - Benn nur mein Freund Wippchen hier mare! Wippchen ift ort - er hat von feiner Zeitung den Auftrag erhalten, über die jest jo ziemlich ficher in weite Gerne gerudten Chicagoer Berbft= feierlichteiten gu berichten und ift beshalb fofort nach Bernan abgereift. "Albert", prach er beim Scheiden, "es gibt eben im Menichenleben Augenblide, wo man bem Beitgeift naber ift, als Ginem gutraglich ift. Gie find augenblidlich in bem Buftanbe, in bem man bes Lebens Unverftand mit Wehmuth genießt und dies fehr tugendhaft und begreiflich findet. Thun Gie bas nicht,

21. 28 ciße.

Chicago, 18. Cept. Lieber Ontel! 3d vermiffe, wie jo viele andere herren M. Weiße. Aber wahr ift es Doch, Die Rath felede ift ber intereffantefte und lehrreichfte Theil ber "Conntagpost", und ich bente, gur Winterszeit wird der bisherige Plat nicht reichen, benn meiner Unficht nach werden fich piele neue Reffen und Richten mit ber Ralte bes Winters einfinden. Berglichen Grug Ihr Reffe

bruden Gie bas große Bort gelaffen an's Serg: "Aur Muth, Die Sache wird ichon

ichief geben."

Chicago, 20. Cept. '99.

Du guter Onfel! Was foll ich boch wohl auf 3hr Edwieger: mutter = Loblied fagen; faft hatte ich Ihnen bie Worte "Ribil bolitum, nibil congnitum" zugerufen, allein bas ging auch nicht, benn wie Gie neulich ichrieben, befinen Gie ja auch das Saustreug, und da werden Gie ichon ein Unhängfel in Geftalt einer Edwieger: mutter baran hängen haben. Aljo muffen Gie boch etwas davon verfteben. Und o armer guter Ontel, muffen Gie aber unter bem Bantoffel fteben, no, pardon, ich meine, ich wollte jagen, muffen Sie aber gut ergogen fein, wenn Sie wirflich immer ben Willen Ihrer Comiegermutter thun. Hebrigens bringe ich Ihnen mein hergliches Beileib. Run und Gie muthen mir gu, ich folle auch mei= nem Sausbrachen, nochmals parbon, alio meiner Schwiegermutter, ben Willen thun (o heiliger Stallmann, verhille Deinhaupt!) was für eine Zumuthung; nein, nochmals nein, das werde ich nie und nimmer thun. Hebrigens follten Ihnen alle Schwestern Kantippens einen Lorbeerfrang bringen für bas Loblied, und meinem Roufin Freund eine lederne Medaille. Co, 3hr Schwere nöther; ja, ja -- --

Wenn nun Ihr Bild nicht bald tommt, bann werde ich Ihnen mal auf Die Bude fteigen, Gie "hinterslichtführer", Gie. Grugend, 3hr treuer Reffe

Sermann R.

Chicago, 19. Cept. '99. Lieber Onfel!

Lente Woche hatte ich 4Rathfel gelöft, aber leiber vergeffen, fie eingujenden. Erft legten Sonntag habe ich sie unter meinem Schreib-tisch entbedt. Da ich aber ein surchtbares Gebicht auf "Gulalius" verbrochen habe, ist es vielleicht bester so. Sie brauchen es nicht ju lefen und ber auf Orber gemachte Bas pierforb hat eine Gutfaufdung mehr. Aber Ontel: "What's the matter with hour picture? 3hr Reffe F. X. R.

Chicago, ben 18. Cept. 1899. Dodwohlgeborener herr Rathielontel!

Ge hat mich wirflid fchr erftaunt, meinen Namen in ber Gewinnlifte ju finden, denn bas ift bas erfte Mal, bag ich etwas gewann auf irgend eine Urt, überhaupt in ber Rath= jelede; benn ich thue es blos wegen bes Ber-gnugens, benn es icheint mir bie befte Seite in der "Conntagpoft", um fich für einige Stunden gemuthlich gu unterhalten. 3d würde icon gerne einmal Lojungen

im Ctat versuchen, aber ba ift ein himmel meiter Unterichied bon bem Altenburgiichen 3d tomme von Cachien-Altenburg ba ivielen wir ben Ctar anders. Unbe meinen herglichften Dant für bie Bramie. Sugo 3.

Chicago, 19. Cept. '99.

Lieber Onfel! Gtliche ber Rathfel bom letten Sonntag her find mir übel gelungen. So 3. B. die Liebeserklärung unter No. 128. 3ch habe das Ding auswendig gelernt, fonnte aber leiber gu teiner Ertlarung bafür tommen, weil ich unwiberfiehlich fortwährend auf ber Suche bin nach dem von G. Eggers losgelafs fenen plattdeutschen Engel. Es war 1 Uhr Rachts. Meine Augen streiften auf einmal den allbefannten Brieftesten, und ich sah im Geiste den berunglüdten "Eut" des Bildes vom Ontel. Halt, dachte ich, dielleicht ift mit dem plattdeutschen Engel der Ontel ge-

meint. Warten wir baher gebulbig noch bis nächsten Conntag. Des Ontels Bilbnig wird ben gesuchten Engel vielleicht erklären. Die beften Gruße

Lieber Ontel!

haben Sie jemals überzuderten Ralmus gegeffen? Richt? Berfuchen Sie ihn und erhalten ungefähr benfelben Beige= fchmad, ben ich am legten Conntag em= pfunden, als ich Ihre leifen Andeutungen gelejen. Dein Genre alfo ift es, bas 3bnen Schmergen bereitet und bas ich anbern foll, Damit Sie mein Brobuft wenigftens Ihrer theuren Gattin ohne Errothen vorlegen tonnen? Es ift schon von Ihnen, bag Sie Ihre theure Gattin erwähnen, denn das gieht bei mir: habe selbst jo etwas, wie eine theure Gattin, die mir täglich theurer wird, namentlich feit die "Tailor-mades" mit ih: ren Dingerchen, Die bem Ilnaussprechlichenlow but jure - ju feinem erhabenen Unie. hen von früher wieder verhelfen, jo modern geworden find. Go gerne ich mich also auch geiborden find. So gerne im mich also auch Ihrer theueren Gattin gefällig zeigen möchte, mein Genre zu ändern, lieber Ontel, das muffen Sie von mir nicht berlangen: ebenfo gut könnten Sie verlangen, daß ein Liszt Walzer und Strauf Orgelftude tomponirt. ober ein Echopenhauer Abhandlungen über ben Uriprung Des Menichen, und Darmin folde über den wahren Werth der Frauen geschrieben haben sollte. Ree, lieber Ontel, das geht nicht! Die Findrude, Die unser Muge im Laufe ber Beit gewinnt, theilen fich unferem Bergen mit, und Diefes fendet fie wieder gu unferem Gehirn gurud; bort lie: gen fie bis fie von Beit gu Beit, entweder burch Worte, Reden oder Thaten, aufgerut= telt werden. Ber, jo wie ich, nun feine erften Ginbrude auf bem Lande genoffen, bem hat ich leiber eine giemliche Portion von bem landlichen Stroh im Gehirntaften feftgejegt, was fpater zu meinem Genre wurde. mir einft ein theurer Freund und Kriegsfa: merad folgerichtig in's Stammbuch geichrie:

Stroh am Dache - ift gefährlich. Etroh am Boden - fehr beichmerlich Stroh auf Strafen - aud nicht ichon, Stroh im Winde - muß vergeh'n, Strob im Reben - ift nicht aut Etroh im Ropfe - bedt Tein But.

## Briefkaften.

Sigm. F.

Tlorie S. - Gie fenben uns unter em Motto "Probiren geht über Etubiren" wei richtige Lösungen ein und bewahrheiten o ben alten Spruch felbft. Probiren Gie nur fleifig weiter, und wenn bas Edidial und der berühmte Baifenfnabe es will, wird Ihnen hoffentlich bald ein Preis gu Theil werben. Ginftweisen herglich willfommen in ber Rathielgemeinde.

Bertrub &. - Der Cutel bantt fei: ner fleinen Richte, beren viel gu gutes folni= iches Berg feines Berrathe fabig ift, für ihre Unhanglichteit und bedauert nur, bag ihr bas Edidfal trop ber 5 richtigen Lojungen auch heute noch nicht gunftig gefinnt war. Na, was lange mahrt, wird gut, und fie foll aud ein ertra ichones Buch befommen, wenn Ihre Rummer einmal aus ber Loosurne bulgo Stovepipe, herausipringt.

Freddy 3. - Sie ichreiben: "3ch habe nur einen Broden mit Floden am Roden, barum mache ich mich auf die Coden und läute die Bloden. Begen ber hübichen Faj= fung hat Ihnen ber Ontel auch ben Cantt Michael" und bie "Sonntagpoft" trop ber Unvollständigfeit als richtig freditirt.

Iheo. 2. 8 .- Der Ontel muß fich wun: bern, daß einem fonft fo geubten Lofer Die Bedeutungen ber erften zwei Rathiel nicht eingefallen find. Sollten Gie vielleicht mehr im Schlafe als im Wachen baran gerathen haben? Denn jo jehr ichmer waren fie nicht. Das llebrige ift bejorgt worben. Beften (Bruk.

Dar. - Der Ontel fürchtet, bag feine liebe Richte am 18. d. M. in recht ichlechter Laune war, als sie ihm brieflich so unvermittelt die Freundichaft fündigte. Rach ben porhergegangenen Beröffentlichungen ber beiderseitigen ichriftlichen Erguffe fann bas theilmeife Abbruden bes letten Edreibens boch nicht als fold eine Indisfretion aufgefaßt werden, daß man besmegen einem auten Freunde gleich ewige Feindichaft ichwort. Und als guter Freund hofft ber Ontel boch von feinen lieben Richten und Reffen betrachtet au werben. Much ber etwas bunfle Musfall gegen Better 21. 28. zeugt bon nicht gerade gnädiger Stimmung. Alfo überlegen Sie fich's noch einmal, liebes Märchen, und rfreuen Gie ben Outel auch nächfte Mach wieder mit einigen freundlichen Beilen; er ware jonit untröftlich.

- Beften Dant für 28. & ch., Hammond. die fehr brauchbare Aufgabe und bor allem herglichftes Beileid.

M. S. — Erlauben Sie gütigft: Sie glauben, baß der Cufel dem Onfel Bräfig ähnlich fähe. Weit gesehlt, theuerste Nichte, mit dem hat er nur den Onfelnamen und vielleicht eine giemliche Bortion (Butmuthia: feit gemein; im Meußeren aber ift er in feiner adonishaften Echonheit einzig in feiner Mina S. - Die beiben Lojungen waren richtig, folgen Gie nur bem bon forie D. angewandten Motto und Gie werden balb im Stande fein, alle bie Aufgaben richtig gu

Biggie G. - Der Ontel bedauert un= endlich, wenn er Ihnen eine richtige Löfung ju wenig gutgeichrieben bat; es fann ibm Dies trop feiner vier Augen wohl einmal paffiren, andererfeits ift es aber auch bent: bar, daß eine der Lösungen nicht gang for-reft war, und da die Korrespondenzen less ter Woche bereits längft ben Weg alles Ba pieres gegangen find, fo lagt fich bas jest nicht mehr gut feststellen. Muf jeben Gall bittet ber Ontel ob bes Berfehens um Gnt=

ichuldigung! 3 ulie & ch. — Die von Ihnen erwähnte Unfitte ift bem Entel auch etwas Gragliches; iebenfalls frammt fie non unfern Mithitr: gern bon ber Emaragdinfel ber, bei benen Die Wache bei einem Tobten ja geradegu eine Festlichfeit ift. Augerdem spricht Ihnen und Ihrer Sante ber Ontel hergliches Mit gefühl aus.

gefting aus. M. W. S. -- Fortsetzung der Blumenge-ichichte fehr erwünscht; der Ontel ift auf neue, Entwidelungen fehr gespannt, und glaubt, bag es vielen Richten und Reffen ebenjo geht. Sugo 3. - Ginen gewonnenen Breis fonnen Sie jederzeit in der Office ber Abend:

Abreffe angegeben hatten, fonnte Ihnen feine Poftfarte jugeichidt werben, bod wird ber Onfel veranlaffen, daß dies jest noch ge= Sophia R. - Wenn ber Beinch, ber Sie beim Rathfellofen ftorte, wenigftens ein ingenehmer mar! Echergfrage icheinlich gu benugen, obwohl nicht gang neu. Clemens S. R. - Die eingeschidten Silbenrathiel find gut und werden nachftens unter ben Preisaufgaben ericheinen. Bum

eine Gludsnummer gezogen. Arthur B. - Der Auftrag ift beforgt; feben neuen Aufgaben entgegen. 5. 2. - Die Aufgabe ift gang gut, nur Beilen 5 und 9 bedürfen einer Berbefferung. Der erfte Ausbrud ift nicht allgemein befannt und ber große Sogialiftenführer ichon

Lohn hat Ihnen auch ber Baifenfnabe gleich

ju oft in Rathfeln bermendet worden. Beften Danf! 3. 3. 6. - Schiden Gie bie Aufgaben ein; find Diefelben nicht zu befannt, jo follen fie benugt merben. Sermann R. - Bitte, bei eingeschid: ten Aufgaben auch bie Lofung anzugeben!

M. E. — Rein, Berehrtefter, Die Lofung Gehler und hehler war vollftändig richtig. Sugo 3. - Bitte, fuchen Gie eine Ant: vort im Spiels Brieffasten. Lina M. — Trop, feiner professionellen Ersahrung im Rathsellösen ist der Onkel nicht im Stande, Ihnen eine Antwort auf Ihre Frage zu geben; 's ist wahrscheinlich

Frau G. G. - Der Ontel fühlt fich un: endlich geschmeichelt über die Ghre, Die feine liebe Richte feinem Ronterfei angebeihen gu laffen gebentt! 11nd baffeibe ift mohl aud biefer Ehre wurdig. Ift es nicht wunder-ichon? llebrigens ift es Berleumdung, wenn Sie behaupten, daß der Ontel lieber mit ben jungen Richten liebaugelt: er hat es fcon oft ausgesprochen und thut es hiermit wiederum, daß ihm alle feine Richten und Reffen gleich lieb find und eine jede Bufchrift, mag fie tommen, von wem fie will, ift gleich

willtommen. MIbert 28. - Mermfter Albert! Alfo Sirenengejang war's? Und es flong boch jo natürlich, fo vernünftig, auch jo voll Sehnsucht! Und ber Sobo hat fich troi; des Rencontres von neulich noch nicht gedrückt und wandelt ftol; burch die jo reinlichen Etragen unferer Stadt im Bollbemußtiein, daß er das Monopol für den Aleinvertauf ber bewußten Kartoffelfteine und Weinmeffer hat. Urmer Albert, nochmals! Warum aber verwenden Gie das ungeheure Sono: rar, bas Sie für Die Berichterstattung bon Manila u.j.w. erhielten, nicht jur Beichaf: fung eines neuen großen Lagers jener ebenfo poefifchen wie nüglichen Artifel und machen thm Konfurreng. Bei Ihrer Berühmtheit und Beliebtheit wird es Ihnen boch einleich: tes fein, ihn balbigft "machulle" zu machen und, wenn er bann ohne tägliche Tageseinnahmen nach Saufe fommt, wird ihn Die Alte ichleunigft an Die Luft beforbern und ben Plat für ben theuren Albert freimachen Mijo einmal ben Berfuch gemacht, Die Cache wird bann ichon ichief geben.

3. 3. S. - Beften Dant für Die gute Meinung, Die Gie von Der Rathielede ha ben, wir erwarten, daß fich Ihre Prophesiung erfüllt und durch das fühlere Wetter Der Rathfelgemeinde eine recht große gabl neuer Reffen und Richten jugeführt

.C. bak ich taufend Bungen batte Und einen taufendfachen Mund,"

um Ihnen, theuerfte Richte, meinen Dant für Die ungeheure Edmeichelei ausguipreden. Der Onfel ein Engel, und gar ein plattbeuticher! Unglaublich, bag Gie bas auch nur einen Bruchtheil einer Gefunde benten fonnten. Gs ift ja mahr, ber Onfel bilbet fich auf feine Echonheit etwas ein, brider fia auch feine Sidongen eindes ein, hat ja auch wohl, wie Figura zeigt, das Recht dazu, aber sich für einen Engel zu halten und den sämmtlichen ratheluftigen Reffen und Richten gu-zumuthen, daß fie das rathen follten - fo was ift ihm noch nicht einmal in seinen ges heimsten Träumen eingefallen! Rein, ber plattbeutiche Engel ift weiblichen Weichlechts und hört auf ben Ramen: "fru!"

Sigmunb &. - Gie haben Recht, Gie Bemeis bafür dient die eingesandte Scherzbergen ju Raten so billig, als wie lleine Summen borgen ju Raten so billig, als wie lleine Summen frage bie ber Outel gher lieber ben Reffen auf Grundeigenthum geborgt werden tonnen frage, Die Der Ontel aber lieber ben Reffen und vor allen ben Richfen borenthält: er ftellt Abler Loan Co., C. C. Boelfer, Manager, fie nur unter 4 Augen und auch bann nur im Freien, weniger der Rachtigall, als dem Bierfügler ju liebe. Aber tropdem und als febem möchte er ben Trinfipruch gang gern gu feben befommen, felbst wenn er etwas traftig gerathen ift. Den Stammbuchvers unterichreibt er aber nicht! Beffen Brug! Frau 3. - Die beiben eingeschidten

Schergfragen find gu befannt, als bag fie an Diefer Stelle veröffentlicht werden fonnten. Die anderen Aufgaben follen bald fommen. F. R. M. - Das Gebicht auf Gulalius wird bringend gewünscht, ce wird ichon i fein, bag es por einem Aufenthalt in bem befannten Redattionsmobel bewahrt bleiben

Chriftine 2. - Berglich willtommen als neue Richte; ber Ontel ift ordentlich ftol3 barauf, bag er für Gie ber einzige feiner Urt in Diejem gelobten Lande ift: er erwartet nun aber auch, bag Gie ihm recht lange tren bleiben und recht fleißig im Lofen find. Wei ber plattbeutiche Engel ift, ift aus ber Lo-jung ber Aufgabe leicht ju erfeben.

## Aleine Anzeigen.

Berlangt: Manner und Anaben.

(Anzeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas 2Bort.) Berlangt: Junger Buchbinder für Lederarbeit .-Berlangt: Ehrlicher beutider Junge, ungeführ 16 Jahre alt, für Store-Arbrit, \$3 im Aufana — Strun & Clotta Co., 83 fifth Abe.

Berlangt: 50 Manner, an Lumber zu arbeiten. Montag früh um 7 Ubr. Rachzufragen: Conthfibe Lumber Co., 22. Str. und Afbland Ave. Berlangt: Ctatiften ju "Drebfus". Brobe bente 2 Berlangt: Reu in Chicago! Gute Buchogenten für den beiten neuen Artifel der Welt. Borzusprechen von 8 bis 12 Uhr und don 1 bis 8 Uhr. 182 State Str., Zimmer 23.

Berlangt: Zwei deutsche Männer im Alter von 24 bis 45 Jahren, von gutem Auftreten und der englischen Brache mädfige, Gute Zukunft tichtigen Leuten gesichert. \$12—\$15 die Weche zum Anfang. Auftentein in Englisch an D. G., Por 194, Station C, Engletwood. Engletooob.

Berlangt: Guter Schneiber auf befiellte Arbeit .-Roble, 948 R. Salfted Etr. Robls, 948 R. Salfted Str. Berlangt: Erfabrene Rlaidenbier Treiber; fofort. Derhoard Brewery Bottling Dept., 12. und Campfigiomo bell Abe. frigiomo Berlangt: Sofort, erfahrene Samble Cafe Arbeiter und Ledertwaaren-Arbeiter. Globe Cafe Co., 95 Wells Str. bofrfajon Berlangt: Leute, um Aalenber zu verfanfen. — Größtes Lager, billigste Preise. A. Laufermann, 56 fifth Abe., Room 415.

Stellungen fuchen: Danner. Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Bort. Bejucht: Experter Aunftmaler, Bergolber und De forationsmaler jucht bauternde Beichattigung, auch Bilbhauerarbeit thun. A. Steffe, 8558 Buffalo Ave., E. Chicago.

Geiucht: Junger Mann, gründlich erfahren in aller Uhr-Arbeit und feichferen Uhr-Reparaturen fpricht fließend beutich und englisch, ift guter Ber aufer, bar Empfehungen, sucht Stelle. Werfle: 1 814, Abendpoft.

Berlangt: Frauen und Dladden. Laden und Fabriten.

Berlangt: Damen, Arbeit nach Saufe zu nehmen; gute Bezahlung. 480 R. Glarf Str., 1. Flat. 20feplw&fon Berlangt: Mafdinenmädden und Baifters an Der ften. 127 habbon Abe., 2. Floor. 19jep, lmajon

Sausarbeit.

Berlangt: Deutsche Fran jum Baichen an Mon-tagen. 256 B. Chicago Abe., oben. agen. 250 M. Chicago Ave., oben.
Derlangt: Ein junges beutiches Mabchen gur Sille ber Lauftru. Rachgufragen Montag. 140 Dosmer Str., nabe Cafley Ave.
Berlangt: Mabchen für leichte Arbeit; Erfabrung nicht nöthig. B. Minsty, 557 Ebergreen Ave., 2. Flat, Front.

Berlangt: Mädchen für allgemeine Lausarbeit; Rein Rochen; muß lauber fein. 174 23. Str., Fiat 38. poft abholen; ba Gie lette Woche feine

Berlangt: Gin junges Madden für leichte Saus-arbeit und einem Rinde aufzupaffen. 732 Lincoln Mb. Berlangt: Züchtiges Madden für allgemeine Saus: erbeit. Empfehlungen berlangt. 3802 Foreft Ave

Berlangt: Gin Mabden bom Lande oder erft ein: gewandertes. 6308 Cottage Grobe Abe. fi,jon Rerlangt: Mabden für allgemeine Saufarbeit. Muß maiden und bügeln tonnen. 221 Pine Grove Abe., nahe Barry Abe. Berlangt: Madden für hausarbeit. 7432 Rormal

Berlangt: Gutes zweites Madchen. Rachzufragen für zwei Tage. 500 B. Abams Str. fajo Betlangt: Sofort, nach Milwautee, junges Mabchen, welches beutich und englich ipricht, für eine beutiche Wirthichaft, für hausarbeit und Bartenben, bei guten Loon, womoglich eine Beierin aber Ochterreicherin. Raberes: 1856 R. halte Str.

Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit; muß ju haufe ichlafen. 735 Sedgwid Str. fjon Berlangt: Sofort, Röchinnen, Mädchen für Haus-arbeit und zweite Arbeit, Lindermädchen und einz-gewanderte Mädchen für bestere Pläße in den sein-fern Komilien un der Subfeite, bei vohem Lohn. Mis B. Wolff, 3024 Wadalh Abe. Isep, somwodi, Im Achtung! Das größte erfie bentich anterifanische weibliche Bermittlungs-Juftitub bejindet fch jest 896 R. Clart Etr., felber 545. Genntage offen. Gute Blabe und gute Mabden trompt beforgt, Arlepbone Zurft 455. "hie "biem . 'biem . Grundeigenthum und Baufer.

Farmen.

S veziell für 10 Tage.

80 Ader, 2 daufer, 55 Ader unter Bilug, 32 Meisten füblich, guter Boben, Celquellen, 10 Ader und 20 Ader Farmen in ber Billage, \$40 ber Ader, 54 Meilen jäblich, Sonrt Ullrich & Co., Bermitter, 31 Clarf Etr., 3immer 401. Bu bertaufen: Wisconfin Farmtander, billig, Hei-ne Angablung, lange Beit: freie Fabrt für Räufer, 958 Lafe Str., Abends offen. Bu bermiethen: 65 Ader Farm in Wheeling; gutes Land; 22 Meilen von Chicago. Auguft Franke, 93 Evergreen Abe fajon

Südwefticite.

Bu berfanfeit Seht! Seht! Seht! Feines Deim — Sofortige Refinnahme, ober 7% nette Mietheertrag garantirt.
705 Monroe Str., nade Lincoln Leinfront-Haus, Il Jimmer, in feinfem Inflande, drame-Barn, Seht es! Sprecht jofort vor beim Cigaribumer: h. A. Csborn, 177 LaSalle Str., Jimmer 6.

Bu bertaufen: 6 Bimmer Saus, trodeues Baie, ment, Alles in beftem Juftande, wegen Abreife, nu \$440, Konn lange out billiger Legie bleiben. 83-28. 13. Str., Ede Paulina Str., faier Rordicite. 3u bertauichen: 6 Bimmer Cottage mit Lot an Siphonen Abr.. nabe Deering, für Lotten, Abr.: fr. 498 Abendpoft. fajon

Dabt Ibr Saufer zu verkaufen, zu bertauschen oder a vermiethen? Kommt für gute Refulfate zu nus. Sir baben immer Kaufer an Kond. — Sonntags isten von 9-12 Vormittags. — Richard A Koch & O., New York Life Gebäude, Rorbosteke LaSalle und Kontoe Str., Jimmer St., Jun S. 2419, lwkfon

Geld auf Möbel zc. (Angeigen unter Diefer Hubrif, 2 Gents bas 2Bort)

Abler Loan Co. 70 LaSalle Str., Zimmer 34, 3. Sfod, S. B.-Gde Ranbolph und LaSalle Str.

Gelb zu verleiben bon dem einzigen beutschen Gesichaft in ber Stadt.

- \$20 bis \$360 
Auf Mobel, Rians nim., obne biefelben zu entferenen, zu den niedrigften Raten und leichteften Bebins

gungen in ber Stadt. Anleibe gablbar in leichten monatlichen Zablungen nach Munich bes Borgers. Gie fonnen fo viel Beit aben, wie Sie wollen. Benn Abr bon uns borgt lauft Job feine Gefabr, die Sachen zu verlieren, wenn 3br frant feib ober

feine Arbeit habt. Unfer Geschäft ift ein veraut-wortliches und reelles und it nicht zu vergleichen mit anderen. Unfere Raten find billiger, leichtere Be-bingungen und die freundlichte Behandlung zuge-sichert, wenn 3hr Anleiben anderswo habt und wünscht billigere Raten, bann bezahlen wir es für Such. Wenn 3br fleine Anleibe baben wollt und font nicht von der Arbeit, dann bitte fchieft Abreffe und bitt schiefer einen Mann nach durem Houg, dann tann die Anleibe da abgefertigt werden, onhe daß

Ibr Zeit verliert, indem Ihr nach ber Stadt geht. Unfere Leute find alle Deutiche und geben Guch alle Ausfunft mit Pergnigen. Benn Ihr Gelb braucht für irgend einen Zwock bann findet ihr es zu Eurem Bortheil, bei uns zu borgen. Bitte fprecht vor

70 La Calle Str., Bimmer 34. 6. 23. Ede Rendolph Etr.

#### minangielles. (Angeigen unter Diejer Aubrit, 2 Cents bas Bort.)

Geld in beliebigen Summen gu ben niedrigsten gaten gu verleiben. Schreibt oder iprecht bor. Sonn-gage offen bon 9-12 Pormittags. — Richard M. Rock, Co., Rew Port Life Gebäude, 171 VaSalle Str., Limmer 811, Flur 8.

Gefääftsgelegenheiten.

(Angeigen unter biejer Rubrit, 2 Cents das Wort.) Ju verfaufen: Billig, Gut jahlendes Roominghaus, 26. Zimmer, gute Lage Rordfeite. Abr. I. 828 Abends

Bu berfaufen: Confectionerps, Zigarrens und Tabat:Store in Berbinding mit Vaundry-Office, nabe Schle. Berfaufsgrund: Gebe nach dem Weften. 125} Orleans Str., nabe Ontario Str. Bu berfaufen ober ju vermietben: Meat Martet, - Krantheitshalber. Ino Behmiller, Despleines, U. 21fep, Iw. igl&fon

1850: hubiche Baderei, Cottage Grove Abe.; nur Storetrade; allerbeste Rachbarichaft. Sinke, 801, 12. ffonmbimbo Bu berfaufen: Grocern Store, wegen anderem Ge-icatt, 1380 Artefian Abe. jafon Bu bertaufen: Billig, frantheitshalber, guter Gd: Saloon. 183 Rorth Abe. fajon

Bu bertaufen: Gür 8600, Baderei, nur Storetrade, Wi Miethe, guter Bridofen, Shop ju ebener Erbe, wegen Aufgabe bes Gefchäfts. Reine Agenten, Rach; jutragen 819 S. Salfteb Str. friaion

## Gefdäftstheilhaber.

(Angeigen unter Diejer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) \$1500 Caib und Dienftleiftung fichert für Deui't. \$1500 Caib und Dienkleiftung fichert für Deus's Memerianer balben Autheil und bas Management des Gollections : Departments einer erfter Rlaffe Land Siftie, Profit \$500 monatlich, Söchte Geichätis und Bant-Empfelmugen, Crfadeung nicht nöthig, auher der Kenntnif einkader Andführung, Vier Kollecteure beichäftigt, \$20,000 werth Rechnungen zu follectiren an Sand, fäglich fich mehrend. — Chleago Legal Agency, M. S. Anettner, Präfibent, 160 Wafdington Str., Suite 304.

Perlangt: Partner, ältere Fran mit Kapital, für ein Roominghauf an Michigan Ave., nabe Bahnhof. E. Schut, 77 S. Clart Str.

Berlangt: Partner, um einen Saloon zu eröffnen. Madden ober junge Mitme mit etwas Rapital bor-gezogen, Abr.: C. M., 504 Afhland Blod.

Bferde, Bagen, Onnde, Bogel ic. (Ungeigen unter diefer Rubrit. 2 Cents bas Bort.) 3u verfaufen: 2 St. Bernhardiner-Sunde, 4 Mo-nate alt, billig, wegen Berandernug. Spoo, 314 Bine gesand Ab.

## Rechtsanwälte.

(Anzeigen unter becier Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Schlichte Schulden folleftirt - ftets erfolgreich!

haben.
Bone ichnell tolleftirt. Rechtsjachen erledigt in Gerichten, Rolleftion: Dept. Jufriedenheit ga-rantiet. Walter G. Kraft, beutider Aborat, 134 Bafbington Str., Zimmer 814. Phone B. 1843.

#### Meratliches. (Angeigen unter tiefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Er. Diansfield's Wonthly Regulator hat hunder. Tt. Mansfeld's Monthly Arguitare par yunder ten bejorgten Franten ferube govacht, nie ein einzi-ger Feblichiag; ichwerke Halle geboben in 2 bis 5 Tagen, ohne Ausnahmer, leine Schmerzen, leine Ges fabr, frine Abbaltung von ber Arbeit. Brieflich ober in ber Office, E.: Tame anweiende, alle Priefe auf-richtig benatwortet. The Ransfield Remedb Co., 167 Tearborn Str., Jimmer 614, Chicago, Al.

## (Angeigen unter biefer Rubrif, 2 Cents bas Bort.)

Chicago College of Chiropodh (inforporiet.) Männer und Frauen fonnen in 3 nonatlichei Aurien das Operiren von Hönteraugen, eingewachte nen Rägelin, Frostbeulen und dergleichen billig er lernen. – 241 Wabajb Ave. 2019, Iw. talkion Camitage und Conntage Zeichenschule in ber Lincoln Jurnballe, Tiverfen nabe Sheffield Abe. Unterrint in allen Ziveigen bes gewerblichen, technischen und Runftzeichnens. D. Danftein. 23,24,30fp1,7,8,14,15of Beirathogefuche.

## (Bebe Angeige unter biefer Rubrit toftet für ein ein malige Ginicaltung einen Dodar.)

Seirathsgejuch. Subicher junger Mann, 25 Jahre alt in guter Stellung, lutherisch, mit gutem Charafter und Soud Berungen, juch die Befannticaft eines einfachen, gelunden, dauslichen, bühöchen, lung Mabchens von mittlerer Größe, mit etwas Berungen; nuch gutherzig, von edler Gefinnung und burchaus tabellojen Aufes fein. Berichvorgendeit Ehrenjache. Briefe richte man au R. (83 Abendyoft. Berfonliches. (Angeigen unter Diefer Rubrit. 2 Gents bas Bort.)

Banferott : Betjabren. Koften im Ganzen \$50. Enlaftung in einem Mouat guacfichert. Win. D. Butte ner, Attorney, 169 Bajbington Str., Jimmer 394.

Befucht: Beinrich Martmann. Deutiche Gefell:

fie in ein boppelfongentrifches Stanb=

fer Buftand hindert felbitberftandlich die Berbauung

ber Speifen in picien Soffen. Reichtperliche Ber

Die Urfachen und Symptome.

Lagt uns bie Seilung bon Magenleiden überneh:

nen, jebes Leiben berichieben von jebem anberen

Magenleiben, jedes Leiben mit Shmptomen berichie:

leiben zeigen einige Somptome, bie bei jeber Art Magenleiben allgemein find; jebe Art Magentrant-

beit erfordert eine berichiebene Behandlungsmeife,

Falle find jedoch unbeilbar, die Mehrzahl Diefer je-boch find burch Gefchidlichteit und Ausbauer geheilt

worden und alle Magenleiden, fogar in leichten

Fällen, wenn bernachläffigt, tann mit einer folimm

ren Urt Arautheit enben. Dabei ift es leicht möglich, bag einfache Unberbaulichfeit in Gaftritis ausartet,

worauf Magengeichwüre und Arebs folgen. Magen:

frebs. Bewöhnlich entfteht Magentrebs burch einfach

Unverbaulichfeit, bie burch eine Behinderung ber Magen : Funttionen verursacht wirb.

Co pericieben find bie Rrantheiten bes Dagens,

fo unterfchiedlich in ihrer Art, bag Jeber leicht ein

feben tann, bag nicht ein einziges Mittel im Stanbe

ift, mit irgend welcher Sicherheit ober Buberläffig.

MUCOUS MEMBRANE

Muftration der Magen-Brantheiten.

jebe benothigt anderer Rebiginen. Ginige

ben bon jebem anberen beiben, aber alle Mager

Shr wift febr mohl, welche Bflichten ber Dager Bu berrichten hat, Die ihm gu erfullen bon ber Ra= tur auferlegt finb. 3hr wißt ebenfalls, wie ber Da= gen in feiner Arbeit behindert werden fann, abet Ihr wißt bas nicht fo gut.

In Bejug auf bie Frage, wie bie natürlichen Ber: richtungen bes Magens behindert werden, und wie biefe Behinderung Rrantheit in bemfelben berurs

Die Borte Dospepfia, Magenfatarrh, afutes Magenleiden, subafutes Magenleiden, dronifches Masgenleiden, Magengeschwür und Magenfrebs habt 3hr bereits gehört. 3hr wißt, deß biefe Worte Mas gentrantheiten ausbruden, aber mas jebe biefer Bezeichungen bebeutet, und welche Rrautheiten fie benennen, ift Guch ein Buch mit fieben Siegeln.

3ft bies nicht wahr? Wenn ja, bann wird Ench biefer Muffag intereffiren. Er ift für Gud ge= ichrieben. Er wurde veranlagt burch bas Intereffe und die Aufmertjamteit, mit welcher ein früherer Auffat über Magentatarrh, bon ben Dottoren Cope: Iand & Degaughlin berfaßt, gewürdigt wurde. Es wirb barin berfucht, jeben elnzelnen Bunft biefes michtigften aller Probleme für unfer Dafein auf Dies fer Welt, flargulegen.

Beim Magentatarrh bilben fich giftige Abfonberun. gen und mirfen binbernb auf bie Thatiafeit ber Rerbauungsfafte. Dieje Abjonderungen find unberdau= Tich und ihr Borhandenfein beim Dagenfatarrh bat

feit alle Magenübel gu turiren. Go veridiebenartig Subafute Gaftritis. find die Magenleiben, bag nur ein tüchtiger Urgt, Subafules Magenleiben wird burch fortgefehter ber Erfahrung in Dagenfrantheiten bat, im Stanbe ift, ben einen franten Magen bon bem anderen gu besonders burch Trinfen. Suhafutes Magenleiben untericheiden und ju ergrunden, welches Leiden bor: herricht und bevor bas nicht geichen, ift feine Bei: gundet und mit rothen Rleden bebedt find und bie lung für bie berichiebenen Dagenleiben möglich.

#### Magen-Gefdwure.

Menn fich ein Gefchwür im Magen befindet, fo gibt es zwei Berioben, wenn Die Echmergen am bef: tigften find: gleich nach bem Effen, Die Speifetbeile irritiren bas entgunbete Geichwur. Die Ber: bauungsfafte, die hervorfommen, um bas Gffen gu berbauen, wirfen auch irritirend auf bas entjundete Beichwir und berurfachen bie Comergen. Dann, leerer Ballon gufammen, Die gefunde Seite reibt gegen bie trante und erregt Edmergen. Bu biefem Mufalle, bon Brritirungen bes Dagens, Leute, bei benen fich Magentatarrh entwidelt, leiben lauge Beit on Diefen Somptomen und balten es fur Dospepfie. Die Bundheit und Schmergen im Magen werben nicht beachtet, bis eines Tages bas Befchmur aufbricht und bann wird basfelbe bom Dottor entbedt.

#### Magen-Arebs.

Und ichlieftlich Magenfrehs - ein Gemache, bas aus ben Magenwanden hervorfommt, ein harter Ballen, ber nach inwendig machft und ben Dagen: eine wunde Stelle geitigt, mit einer entgundeten Glade, bie Schmergen berurfacht. Saufig beginnt ber Magenfrebs and in ber Rahe bes Bplorus, ber Ceffnung, durch welche die verdaute Rahrung in bie Gebarme paffirt, und wenn ber Rrebs an biefer Stelle beginnt, jo folieft bas Bewachs allmählich ben Ausgang bom Magen, und wenn ber Ausgang perichloffen ift und bem Rorper fein Effen mehr gu: per Beit bes Bachsthums wird bie Berbanung

Deshalb, wie biele Gunben werben beute ber ub: lichen Bezeichnung Dyspepfia jugefdrieben!

## Gopeland Medical Institute, 210 STATE STR.

nahe Mbame Gtr. . . W. H. COPELAND, M. D.,

Ronfuftirende Aerite. Sprechstunden-9 1thr Borm. bis 5 11hr

Nachm.; 7-9 Abends.

Sonntags-10 Uhr Vormittags bis

4 Uhr Nachmittags.

#### Tednifde Rundfdau.

Es leuchtet ein, baß gur Sicherung

ber Schiffe gegen gefahrbrobenbe Untiefen auch bei voller Fahrt Tiefen= meffungen erforberlich find. Ratürlich find bei ben riefenhaften Ge= ichwindigkeiten ber Schnellbampfer bie gewöhnlichen Gentlote bollftanbig un= brauchbar. Für gewöhnlich bedient man fich gur Beftimmung ber Tiefen ftarter Glasröhren, welche oben ge= schlossen, unter aber offen und stark be= ichwert find. Die Röhre felbft ift mit einer bestimmten plastifchen Daffe ge= füllt, welche fich unter bem Drud bes Waffers zusammenpreßt und auch nach bem Bochziehen in biefer Lage berharrt, fodaß nach bem Mage ber Bufammen= brüdung bie Tiefe beurtheilt werben tann. Abgesehen babon, baß bie Daffe an ber Luft chemischen Beränderungen ausgeseht ift und badurch bas Ergeb= im Bertehr wachft bas Unwendungs= fann auch jede Röhre nur einmal ber= wandt werden. Bon Cooper und Big= Bermendung gur herstellung von Unzell ift nun eine Borrichtung tonftruirt, benfeber feinsten Stahls befestigt ift; federnder Bahn eingreift, ber bem niß entgegensett, wohl aber bas Berab= giehen burch die Schraubenfeber verhin= bert. Beim Sinabfenten biefer eben= falls ftart beichwerten Röhre treibt nun ber Bafferbrud ben Rolben in ber Robre aufwärts, fobak an einer empi= rifch burch die Drudpumpe festgeftellten | erforberlichen Ginrichtungen bon gang Scala unmittelbar bie Tiefe abgelefen werben fann. Gin Drud auf bie Sperr= feber genügt, ben Rolben burch bie Schraubenfeber in die Anfangslage gu=

rudfinten zu laffen. Die schwierig es ift, bei ploglich ein= tretenben Ungludsfällen beim leber= bordwaschen ober Ueberbordfallen von Berfonen diefen Silfe gu bringen, fann baraus leicht entnommen werben, baß bevor bei ber großen Geschwindiafeit bas Schiff gum halten gebracht und bas Rettungsboot herabgelassen ist, die= fes bereits eine große Strede gurudge= legt hat. Deshalb führt auch jedes Schiff eine große Angahl Ret= tungsgürtel mit, bie, unmittel= bar nach bem Ungludsfalle in's Baf= fer geworfen, bem Berunglückten eine borläufige Sicherung bieten. In ber Duntelheit ift biefes Silfsmittel meift ohne Rugen für ben Berunglüdten. Es muß beshalb eine bom Bunbes-Abmi= ral hichborn gemachte Erfindung als großer Fortschritt bezeichnet werben. Diefer Rettungsring befteht aus einem luftbichten, hohlen Metallring; an zwei gegenüber liegenben Stellen eines größ= ten Durchmeffers find burch Schellen und Bapfen brehbar zwei Befage ange= bracht welche mit ihrem untern ftarteren Theile eine brennbare Maffe ber= gen, bie nach ber Entgundung aus bem längern oberen Theile austreten fann. 3m Ruhezuftanbe, wenn ber Ring an ber Schiffswand befestigt ift, hängen biefe Gefäße in ber Ebene bes Ringes, fodaß baburch bie bequeme Aufbewah= rung nicht beeinträchtigt ift; wird jeboch ber Ring in's Baffer geworfen, fo ftellen fie fich burch ben unteren schwereren Theil felbfithatig fentrecht gur Gbene bes Ringes, sobaß nun bie Ausfluß= öffnung bes brennbaren Stoffes weit bern. Trop biefer Abftufungen murbe

aus bem Baffer herausragt. Das Munbftud ber Ausflugöffnung ift burch einen Phosphor=Calciumpfropfen berichloffen; fobald biefe Maffe mit Baffer in Berührung fommt, entgun= bet fie fich felbfithätig und baburch auch ben brennbaren Stoff ber beiben Behälter, fobaß nun zwei mit bem Ring berbunbene, hellbrennende Fadeln bie Lage beffelben beutlich fennzeichnen. Innrhalb bes Ringraumes ift an ber Scheibe, an welcher bie Fadeln gelentig angebracht find, eine Rette angebracht, bie es bem Berungliidten ermöglicht. im Ringe felbft in bequemer Lage gu figen. Die Tragfähigfeit biefes Rettungsringes reicht aus, um brei Perfonen mit Sicherheit über Baffer gu hal= ten. Die Ringe haben fich im Ernft= falle wieberholt bewährt und mehreren

Berfonen Rettung gebracht.

Cowohl im induftriellen Leben als

nig ber Meffungen beeinflußt wird, gebiet ber gepreßten Luft bon Jahr gu Jahr. Schon lange findet fie termaffer=Bauten, um bas Baffer aus bie feinen Beränderungen ausgesett ift | ben Gentfaften gu bertreiben, und fo und bauernd benutt werben fann. Gie | bie Ausmauerung berfelben gu ermogbesteht aus einer Metallröhre, in ber an lichen. Weiter ift ihre Anwendung bebem untern, offenen Enbe eine Schraus | fannt als Geblafe, jum Betrieb ber Bremfen für Gifenbahnfahrzeuge, gur am oberen Ende ber Feber ift ein in ber | Beforberung von Briefen und Badeten Röhre bicht laufender Rolben befestigt, | bermittelft in Röhren laufenden Roloberhalb diefes Rolben befindet fich eine | ben, als Triebtraft für Gefchoffe, und fein gegahnte Stange, in welche ein | in neuerer Beit auch gum Untrieb von Bertzeugmaschinen aller Urt. Dir-Hochbringen bes Rolbens fein Sinder- | gends ift jedoch ber Berbrauch fo groß wie für ben Untrieb von Gifenbahn fahrzeugen felbft, wogu bie geprefite Luft im ausgebehnten Dage in Amerita Unwendung gefunden hat. Der große Berbrauch bedingt es aber, baß bie für bie Beschaffung ber Luft gewaltigen Musbehnungen finb. für bie Triebanlinder erforberliche Quft, bie wie überhigter Dampf arbei= tet, ba eine Rondenfation bei ber Musbehnung nicht eintritt, hat ungefähr 12-15 Aimofphären Spannung. Wollte man nun fo gespannte Luft in einem Borrathabehalter auffpeichern, um ben Wagen ober ben Bug mehrere Stunden laufen gu laffen, fo würde ber Borrathabehalter unberhaltnigmäßig groß und ichwer ausfallen muffen. Man preft beshalb bie Luft in bie Borrathsbehälter mit einer Spannung bon 160-180 Atmofphären binein und läßt biefe burch ein Rebugir= ventil in die Inlinder treten. Die Fullung berBehälter gefchieht auf berBentralftation aus bon bem Rompreffor gefpeiften Sauptbehältern. Da jeboch bei jedem Ueberfullen Berlufte ent fteben, fo muß ber burch ben Romprei= for erzeugte Drud noch höher fein, cr wird beshalb auf ungefähr 200 Atmo= fphären gebracht. Der Rompreffor ift als umgefehrte Dampfmafchine gu er= achten: mahrend bei biefer ber Dampf ben Rolben treibt, wird bei jenem ber Rolben indirett angetrieben und faugt atmofpharifche Luft ein, bie er im gepreften Buftande hinausbeforbert. Bahrend nun bei bem Dampfahlinder burch bie Musbehnung bes Dampfes eine Abfühlung eintritt, wird beim Bufammenpreffen ber Luft ber 3plin= ber bebeutenb erwarmt; man barf ba= ber eine große Bufammenpreffung mit einem Male nicht bornehmen, fonbern muß, ähnlich wie bies bei ben Berbund= bampfmafdinen gefdieht, bie Arbeit in

mehreren Abfagen ausführen. Der für

bie "Metropolitan Traction Comp.

in New Yort erbaute Rompreffor leiftet

bie Arbeit in vier getrennten Inlin-

bie Luft sich noch zu fehr erhigen, wenn fie gleich von Inlinder gu Inlinder ginge, fie wird beshalb ftets erft in einen Zwischenbehälter geleitet und bort gefühlt, fodaß fie fchlieflich mit gewöhnlicher Temperatur in die Bor= rathsbehälter übertritt. Die gum Betriebe biefes Rompreffors erforder= liche Maschine hat 1000 Pferdefrafte und ift nach dem Berbundinftem fon= ftruirt, bie gange Bobe ber Doppel= maschine beträgt etwa 65 Fuß.

Nachdem durch Professor Linde die

Erzeugung flüffiger Luft im Großen gefungen war, ging man baran, für biefelbe Unmenbungsgebiete gu ichaffen. Db fie im Stanbe ift einen genügenden Theil ber Arbeit, bie gu ihrer Erzeugung aufgewendet werden mußte, wieder herauszugeben, ericheint für den diretten Untrieb von Maschinen zweifelhaft; in Form bon Explosions= arbeit fann fie allerbings nach ben Erfahrungen wieder nugbar gemacht werben. Immerhin ift die Benutung gu Ralteerzeugung und bergleichen eine fo bortheilhafte, bag barauffin bie Ginrichtung größerer Anlagen in Amerika gegründet ift. In Rem Dort ift burch bie "General Liquid Mir & Refrigerating Company" eine Unlage fertig ge= fiellt, die wohl gur Zeit die größte ihrer Art ift. Die bei bem porher befchriebenen Luftkompreffor wird auch hier bie Luft gunächft in vier Stufen gufammengebriidt, jedoch arbeitet ber erfte Bhlinber aus fpater gu erörternben Gründen mit geringem Unterdrud, ber zweite erhöht ben Drud auf 7 21mofpharen, ber britte auf 25 und ber bierte auf über 100 Atmofphären; wie bei ber Romprefforanlage wird auch bier eine Abfühlung amifden ben Bolin= bern bewirtt. Rachbem bann bie Luft einen Reiniger burchftrichen hat, tommt fie zu bem wichtigften und eigenartigften Theil ber gangen Unlage, bem Berfluf= figer. Diefer befteht aus einem ghlin= brifden Gefäß von 61 Fuß Sohe und 61 Fuß Durchmeffer; in diefes mundet bas Luftzuführungsrohr als Standrohr, bon welchem 36 fupferne Röhren bon 4/5 Boll Durchmeffer und 250 Fuß Lange fpiralformig bis gur Mitte bes Gefäßes abzweigen; bort munben

till ein Theil ber Luft entweichen und um bie Spiralröhren gurudftromen fann. Sierburch fällt ber Drud auf etwa 25 Atmosphären, und burch bie entstehende Berbunftungsfälte wird bie hochgespannte Luft berflüffigt. Sier= mit wurde bisher ber Prozeg als voll= enbet angesehen, b. h. bie fluffige Luft hatte einen Buftand erreicht, aus bem fie, wenn nicht burch ihre eigene Ber= bunftungsfälte im fluffigen Buftanbe erhalten, balb wieber in ben luftformi= gen Buftand gurudtehrte. Die borbeschriebene Anlage ging aber einen Schritt weiter; mahrend bie fluffige Luft in ein unter bem Berfluffiger angebrachtes Gefäß abflog und bie auf 25 Atmosphären ausgebehnte Rühlluft gum größten Theil in ben vierten 3h= linder gurudtehrte, um wieber auf über 100 Atmosphären zusammengepreßt zu werben, ging burch ein anderes Bentil ein Theil der reduzirten Luft burch bie im untern Behälter vorhandene fluffige Luft, und behnte fich babei fo weit aus, baß fie unter Utmofphärenbrud fam und burch Röhren gum erften Bulinber gurudgeleitet murbe. Auf biefe Beife wurde die flüffige Luft soweit unter= gefühlt, baß ihre Temperatur weit un= ter bem Berbampfungspuntt lag und fie als milchartige Fluffigfeit, ohne wesentliche Neigung gur Berbampfung gu zeigen, abflog. Doch mit ber Ber= fluffigung ber Luft fur ben Groß= betrieb und Sandel war an fich nichts gewonnen, wenn nicht gleichzeitig ihre Berfendung bereits ermöglicht wurde. Gine hierzu bienenbe Borrichtung ift aber ebenfalls erbacht worben.

#### Gine Expedition gur Erforidung der - Rartoffel.

für Gerften=, Sopfen= und Rartoffel= bau, bie bas Inftitut für Bahrungsge= werbe herausgibt. Das gehort auch ge= rade noch in die munderliche Geschichte ber Rartoffel hinein, von ber man ja weiß, daß Friedrich II. die Bauern zwingen mußte, fie anzupflangen. In Bommern baute man fie Jahrzehnte hindurch, weil man mußte, aber be= nutte fie nicht; felbft die Schweine wei= gerten fich, fie gu freffen. Und heute barf ber Schnapspest nicht ernftlich zu Leibe gegangen werben, weil bie oft= beutschen Großgrundbesiger bes Rar= toffelbaues nicht entrathen und bie Rar= toffel nur in ber Spiritusproduttion gewinnbringend genug glauben ber= werthen zu können. Und diese Kartos fel, auf der nach dem Musspruche bon mehr als einem preugischen Minifter bie Rultur bes Oftens beruht, ift eine - unbefannte Pflange. Man fennt fie . B. nicht fo gut wie die unnügen Dr= chideen, bon benen 2000 Arten in Gu= ropa fultivirt werben. Man hat bie Rartoffel namentlich noch nicht in ihrer Beimath, in Bern und Bolibia, er= forscht, wo es wahrscheinlich Sorten gibt, bie nicht fo schnell entarten, wie Die unferen. Der größte Mangel un= ferer Kartoffel ift ihre geringe Salt= barteit; ba fie bor ber neuen Ernte verbirbt, tann man aute und ichlechte Ernten nicht ausgleichen, man fucht beshalb bei uns mit Gifer nach Ronfer= virungsmitteln und wendet ja auch ei= nige Methoben an. Aber die Indianer von Beru und Bolivien miffen feit Jahr= hunderten ober Sabrtoufenden Die Stärte ihrer Anollenpflangen gu ton= ferviren und ihr Mittel burite einfacher und brauchbarer fein, als mas bei und erjunden murbe. Dr. Sahn macht ben fehr erwägungswerthen Borfchlag, bag eine fleine Expedition nach ben ge nannten Ländern gefandt merben moch te, um bie bortigen Knollenpflangen, besonders die Rartoffelarten, ihre Unbaumethoben und namentlich bie hoch intereffanten Stärfepraparate an Ort und Stelle gu untersuchen. Gin Land= wirth und ein Chemiter mußten bei ber Expedition fein. Jebenfalls murbe eine Bereicherung ber Wiffenichaft ergielt, vielleicht aber auch eine wirthschaftliche Forberung, ber Bewinn einer neuen Unbaupflange ift ja bom, allergrößten Werthe, wie die Gefchichie ber Rartof= fel felbft zeigt. Bur Beit ber großen Rartoffeltrantheiten, im Nothjahre 1847 und ben folgenben Sahren hat man in aller Gile Berfuche mit anberen fübameritanifchen Anollenpflangen gemacht; bie Ofa (oxalis tuberosa) murbe in Paris und Belgien in ben Sandlungen geführt und fand eine Unerfennung, die Pjano ober Manna (Tropaeolum tuberosum) murbe in ben fünfziger Jahren in Belgien fultivirt, auch ber Ulluco ober "glatte

# Mur für Männer.

Gin freies Berfuchs-Padet biefer nenen Entbedung per Boft verschidt an jeden Mann, ber feinen Ramen und Abreffe einschidt. - Stellt Araft und Stärke ichnell wieder her.

Frele Brobe-Padete eines ber mertmurbigften Seil: | Es beilt alle Leiben und Beidmerben, bie burd Danner, bie jahrelang gegen geiftiges und forbers lices Leiben antampften, berborgerufen burch ber-lorene Mannestraft, fo bag bas Inftitut fich ents foloh, freie Brobe-Badete an Alle, Die barum foreis ben gu verfchiden. Es ift eine Behandlung im Saufe, und alle Manner, bie an irgend einer Urt gefchlechts funben, frubgeitigen Berluft an Rraft und Bebachts forumpfen einzelner Theile, tonnen fich jett felbft

mittel werben an Alle per Boft berichidt, bie an das jahrelangen Mighrauch ber natürlichen Funktionen State Medical Institute ichreiben. Sie beilten biele entflanden find, und ift ein ablouter Erfolg in allen Sallen. Auf Anfuchen an bas State Mebical Inftitute, 740 Girft Rational Bant Gebaube, fort Mabne, Inb., wobei 3hr angebt, bag 3hr eines ber Brobe: Badete wünfcht, wird Gud foldes prompt geichidt werben. Das Infittut wunicht febnlicht bie grobe Rlafie bon Mannern zu erreichen, benen es unmöglich ift ibr heim zu verlaffen um fich behanbein gu laffen. Diefe freie Brobe jebod ermöglicht es ihnen ju ertennen, wie leicht fie bon ihrer ges ichlechtlichen Schmache gebeilt werben tonnen, wenn m hause turien.

Das heilmittel hat einen merkwürdig angenehmen und warmen Einstigen Aeilmittel angewendet werden. Das Institut macht keine Beschwätzutung, Jeden Mann der und steine Beschwätzutung, Jeden Mann der wind steine Beschwätzutung, Jeden Mann der wind steine Beschwätzutung, Jeden Macht, sowe in bei etwische der Seigen der freie Arobe augeschiet, sowe wird eine freie Arobe augeschiet, sowe wird eine einsachen Badet, so das der Empfänger nicht in Berlegenbet oder Bereiden. Das Institut macht keine Beschwätzutung, Jeden Macht der Gereiden der freie Arobe augeschiet, wird der freie Beschwätzutung. Jeden Macht der freie Beschwätzutung, Jeden Macht der freie Beschwätzutung der freie Beschwätzutung der freie Beschwätzutung der freie Beschwätzutung der freie Besc

Rartoffel" tam in Frage. Gin grund-

rohr, burch bas bermittelft eines Benbiefe Bflangen nicht gefunden, und beshalb verbient bie Anregung Dr. Sahns wohl Beachtung.

> - Man icamt fich, einen Unbern zu bestehlen; aber man schämt sich nicht, einen Unbern gu hintergeben.

## Lotalbericht.

## Marttbericht.

Chicago, ben 23. September 1899. Getreibe. | Mais — Septembet | 0.296 |
| Dezember | 0.226 |
| Dezember | 0.226 |
| Dezember | 0.226 |
| Roggan — September | 0.577 |
| Dezember | 0.572 |
| Gerfte | 0.403 |
| O.472 |
| O.473 |
| O.474 |
| O.474 |
| O.474 |
| O.474 |
| O.475 |
| O Brobifionen. Gepoteltes Schweinefleifd - Oftober . . . \$8.171 Tejember
Schmalj — Ottober
Dejember
Jannat
Ripben — Oftober
Jannat Berichiebene Bebrauchs = Artitel. #Rleinhanblern berechnet werden.

Mebfel, gebörrte \$0.08 -0.07

Bfirfiche, gebörrte \$0.06 -0.08

Riefden, entifecinte \$0.10 -0.12

Uprifosien \$0.12 -0.17

Oeibelberern \$0.03

Nomberern \$0.12

Wosinen — Mustafeller \$0.05 -0.07

London Lapers, per Kite \$1.10 
Jantener Gurranten \$0.06 -0.08

Jitronenschafeln \$0.11

Leragona Wanbeln \$0.15

Brafilianifche Ruffe . . . . . . 0.051-Erbnuffe (Zenneffee'er) . . . . 0.053 Spegereien. Geringere Sorten Rio . . . . Maracaibo
C. G. Jaba
Moffa

Woffa

Garolina
Jaba Gine nabegu "unbefannte Pflange" nennt Dr. Eduard Sahn in Berlin Die - Rartoffel, und gwar in ben Blättern Gifde.

Beigfifche, 100 Pfunb . . . . . . \$ galfarniae, 100 gluns (12.50 gr. 1 Arcellen, Fab (6.00 golfandiige Harries, friide, Fähden (9.90 —1.10 gabrabor Harries, per Hah (8.00 Biebmartt.

Bieh martt.

Beite Stiere \$5.90 - 6.90
Stiere nittlerer Größe 5.40 - 5.85
Stiere von 1900-1000 Kinnb 4.10 - 4.85
Stiere von 1000-1300 Kinnb 4.90 - 5.55
Pulfen 2.60 - 4.40
Kübe und Färsen 3.60 - 4.75
Färsen 4.80 - 5.35
Rälber 4.90 - 5.35
Rälber 3.80 - 4.80
Zerantige Stiere 3.80 - 4.80
Scholen 3.80 - 4.80
Scholen 3.80 - 4.80
Scholen 3.80 - 4.80
Scholen 3.80 - 5.75

Marttpreife an E. Bater Strage. Meierei- Probutte: 

Schwarzer Barid, per Bfund . 0.10]-0.111 3anber, per Bfund . 0.005 bechte, ber Pfund . 0.05 -0.054 20ffelfich . 0.05 Griiche Gifche-

ijche Frückte—
Urpfel, der Faß

Crangen, Balencia, der Faß

Loo -2.50

Bananen, der Bindel

Bartofieln, der Bindel

Battofieln, der Bufdel

Battofieln, der Faß

Bildartoffeln, der Faß

Bildartoffeln, der Faß

Comaten, der Bufdel

Buldel

Bold -0.50

Bildartoffeln, der Faß

Comaten, der Bufdel

Bold -0.50

Bildartoffeln, der Faß

Bold -0.55

Sellerie, per Aiffe . 0.20 -0.
Rorn, per Sad, 5 Dugenb . 0.20 -0.
Nöbren, 100 Bindel . 0.

## Seiraths. Ligenfen.

Bolgende Deiraths-Ligenfen murben in ber Office

Ralter C. Price, Belle Beaudra, 36, 32.
3cfie P. Mills, Adolf P. Bender, 29, 28.
albert V. Hellops, Addite P. Goulers, 25, 20.
3cfie W. Dills, Adolf P. Bender, 29, 28.
albert I. Hellops, Battle P. Goulers, 25, 20.
3cfie W. Lart, Frances E. Prioge, 28, 28.
albert Idompton, Gartie Smith, 39, 28.
Bact Bedufe, Riftle Ruis, 39, 24.
Agien O. Miner, Margaret Hancod, 32, 25.
autoni Lib, Leodora Juramsta, 21, 18.
Poute Lineama, Cffie Bodins, 21, 27.
3acod Schiera, Mary Frete, 21, 25.
3cho Borno, Britorio F. 3pod, 31, 25.
Nav Cladp, Bertha Zelh, 23, 21.
Youis Relion, Cha Swannon, 37, 20.
Aboluh Hanger, Cla Swannon, 37, 20.
Aboluh Hanger, Cla Swannon, 37, 20.
Aboluh Hanger, Cla Swannon, 37, 24.
Colleon C. Cellins, Edwick Riebijd, 36, 23.
Matthon Fremer, Mary Selmat, 21.
Swan Adolf, Mary Edinot, 35, 21.
Swan Adolf, Mary Edinot, 35, 21.
Comman Ordin, Gilgotth Varion, 38, 25.
Cruck Relife, Ciglie Miner, 25, 24.
Racel Rolf, Mary Ediofo, 4, 44.
Commund R. Gathercoal, Cordelia W. Boole, 24, 29.
Chritopher Prown, Pauline Sched, 28, 21.
Acremann Illicid, Cffa Grigolon, 26, 34.
Charles 3. Smith, Minnie Mumitha, 38, 20.
crossani E. Marbes, Ctbel Rob, 23, 21.
3cipid Jadman, Mary Jaunings, 29, 25.
Lito M. Scholinger, Lena Todm, 34, 22.
Govard M. Becamon, Minnie Manning, 21, 22.
Griodani Gwoff, Kauline Goeffi, 25, 23.
Mart C. Stinion, Sarab M. McAllecte, 25, 23.
Aratt B. Scamon, Minnie Manning, 21, 18.
Liebich Meher, Johanna Stimm, 32, 32.
Richert G. Hodock, Camb Jimme, 22, 20.
George Metlinger, Martha Getters, 23, 21.
Garl Schuli, Da Fribmann, 49, 43.
3 ofehd Anders, Minnie Martha, 32, 25.
Ledotth Anderson, Minnie Martha, 32, 25.
Ledotth Publichaum, Res Lichtentein, 37, 23.
Bernd R. Garler, Martha Beters, 23, 21.
Garl Schuli, Da Fribmann, 49, 43.
3 ofehd Anderson, Chan & Lice, 22, 20. Balter C. Brice, Belle Beaubra, 36, 32.

## Todesfälle.

Racffebenb beröffentlichen wir Die Lifte ber Deutichen, über beren Tob bem Gefundheitsamte gwiichen gestern und beute Radricht zuging: Orlich, Michael. 66 3... 333 Meltroie Str., Keil, Minnie, 45 3., 742 Mogart Str., Strebst, Beneditt, 40 3., 334 d.n 50. Str., Goedh, John H., ir., 69 3., 463 Langley Abe., Kirk, Thereja A., 30 3., 124 Farragut Abe., Comme, D. H., 59 3... 124 Grand Hoe., Opope, Freb., 39 3... 6029 S. Morgan Str., Pleisch, Johanna, 17 3., 274 Pladband Str., Heisch, Johanna, 17 3., 274 Pladband Str., Donaldson, Catherine, 52 3., 65 Of Obio Str., Decastrom, Christina, 57 3., 108 Afpland Str., Friber, G. D., 12 3., 30 Starr Str., Peillath, Mollie, 56 3., 324 Armitage Abe.

## Ban-Erlaubnikideine

wurden ansgeftellt an: bwijd, 2ft. Framehaus, 5921 Maribfielt fer, 2ft. Framebaus, 2501 Monticello Ape

Thurmuhr-Apotheke.

## Gunftige Gelegenheit, Patent: Medizinen ju faufen.

Freses echter importirter Hamburger 170 | Masted Mist, die 50c-Größe . . . 380 | Masted Mist, die 3.75-Größe . . . 760 | Masted Mist, die 3.75-Größe . . 3.00 Reftles Rindermehl . . . . . . 38e Paines Celern Compound . . . . 75e Caftoria . . . . . . . . . . . . . 25c Soods Sarjaparilla . . . . . . 75e St. Jacobs Del . . . . . . . . . 35e hamburger Tropfen . . . . . 35e

Briefliche Auftrage bon außerhalb ber Stadt wohnenden Runden erfüllt. — Ber: langen Gie unfere Preise für irgendwelche in unfer Sach einschlagenbe Artifel.

#### Der Grundeigenthumsmartt.

Die folgenden Grundeigeuthums = llebertragungen n ber Sobe bon 41000 und barüber wurden amtlid

eingetragen:
Binthrop Abe., 100 nörbl. von Kosemont, 50x150,
John B. Beder an Hermann L. Beder, \$7000.
Barner Ave., 179 wellt. von Southvort, 25x125,
K. Brint an Perchal A. Brint, \$6000.
Central Part Ave., 25 nörbl. von Robbet, 50x126,
Theo. Henge and Teverical Rengel u. A., \$2200.
Cornelia Str., 119 wellt. von Robet, 25x124, Rachlöffenschaft von Adomas Saifern an Charles Ares mann, \$1000.
Albihand Abe., A.B., Edde Jadjon Str., 194x964,
Catherine F. Doddman an R. C. Wachbier, \$6000.
L. Right and Robet, Str., 25x125, I. C. Beder an J. Rolan, \$2000.
Terrel Ave., 73 jübl. von Andrel, 25x104, Wissiam Wort's u. A. an Otia Schmidt, \$3000.
Complex Ave., 75 bill. von Honder, 25x120, R., Bederer and, R. Larjon, \$2500.
Cosgrove Ave., 100 bill. von Leadist Str., 25x123, Centi Andolds an Albihamine Landrup, \$2271.
Irving Aarl Ave., S. C., 46e A. 44. Ave., 66x100,
Cettage Grove Ave., 280 jübl. von T. Etr., 25x
125, Frant Tijder u. A. durch R. in C. an Sophia Person, \$2300.
T. Str., 260 bill. von Aborlam Ave., 25x125,
B. Adder an J. Gould, \$1650.
Grundfied 314 Al. 12. Str., 24x100, Alois Bolf u. H. durch R. in C. an Softund Etc., 72 bill. von Arving Ave., 24x1274,
Sentre Delie u. A. durch Delien u. A.,
\$8100.

n. A. durch M. in C. an Edward Deblen u. A., \$8100.

1. A. durch M. in C. an Edward Deblen u. A., \$8100.

1. A. durch Seit. 1. A. durch M. in C. an Christian Breadyself, \$1271.

2. duntin Ave., 250 jibl. von Augusta Str., 25x124, W. Kehee an L. F. Kehee, \$1000.

2. delmont Ave., 25 F. dil. von Augusta Str., 25x124, W. Kehee an L. F. Kehee, \$1000.

2. dille 19 dis 26, Blod 33, Lotten 1 dis 4, 9 und 10, Blod 34, William & Abrition. Baldington Delayts, James A. Dail an A. D. Alifon, \$1.

3. dille 34, William's Abdition. Baldington Delayts, James A. Dail an A. D. Alifon. \$1.

4. dille 18 J., Blod 38, Lotten 1 dis 4, 9 und 10, Blod 34, William's Abdition. Baldington Delayts, James A. Dail and L. William St., 25x 123, B. Junge a. B. Durch M. in C. an L. Dutchins u. A., \$2391.

4. din a. A., \$2391.

4. din S. durch A. Durch M. in C. an A. Dutchins u. A., \$2391.

5. durchet Ave., 166 F. füld, von Fullerton Ave., 275 X124, und andres Grundbigenthum, Charles S. Vambert an Francis C. Abdite, \$1.

2. Reben Str., 157 F. nördf, von Admis Str., 20x 1254, Marth C. Benderville an Emma Allbentadt, \$3000.

asfelbe Grundpina, Sontol, bon 18. Str., 25×99, en Mans an G. Manbort, \$1690.

Lowell, \$1.
Renberry Abe., 217 F. nördl. von 18. Str., 25×99, U. Mauß an G. Manbort, \$1690.
Nichiaan Abe., Sädbreited Hubbard Ct., 24 F. 67
30fl bei 115 F., Sarah D. McAvon an Cornelia McA. Soughten, \$1.
Abonghten, \$1.
Abonghten, \$1.
Abonghten, \$1.
Abong Abe., 165 F. nördl. von Jadjon Stř., 24×125, 6.3. McGuire an U. U. Laife, \$1500.
Dhia Str., 88 F. öftl. von Halfted Str., 22×70, B. F. Sarms an G. A. Tawfen, \$1000.
LaZafle Ave., 50 F. fübl. von Ein Str., 224×100.8, Better Williams an Thomas B. Wallon, \$600.
Crunbfild IV Tincoln Ave., 3 F. bis zur Alfon, T. Treffett an Michael Aung, \$15,000.
Laan Str., 250 F. öftl, von Moble Str., 25×125, F. Ghilewsfi, burch ben Spezialfommiffär an 3.
S. Ghilesfi, \$2800.
Creenvid Str., 244 F. weiftl, von Robeb Str., 24×

## In fünf Tagen

Countags offen von 9-12 Uhr Bormittags.

garantiren wir positiv Baricoccle ober Krambis aderbruch ju beilen, gang gleich wie alt es icon ift Biele Zabre wissenichaftlichen Suchens und Studierens baben uns bas wunderburtte Heilmittel gezeigt, das noch je gefinnden bante, eine wollständige und banternbe Aur von Baricoccle zu bewirten. Unfere elektro-djemifdje Methode

beilt mittels einer Bebandlung. Feblichlag unmöglich. beilt mittels einer Behandlung, Gebisdisa unmöglich.

Kein Schmerz, Weshalb leden, wenn man mittels einer Bereinbung, in man mittels einer Bereinbung, wan fan ohne Schmerz ober Geichäft.

Wie warnen joen Leidenden, daß dies Krantheit nie kilkteht, sondern unaufhörlich fortigieitet. Wenn verlorene Manneskraft ober Spermatorthoe von Baricocele oder Krampfaberbund begleitet nird, dann nuch Baricocele oder Krampfaberbund zuerst kurirt werden, ehe die anderen Leiden erfolgreich behandelt verden, ehe die anderen Leiden erfolgreich behandelt

Ronfultirt uns foftenfrei,

wenn 3br einen Abflut besurchtet, ber Euer Speftem, Gure Starte und Lebenstraft untergrabt, Augenbsinden, berlorene Mannestraft, nervose dinifalligkeit, ununaturliche Berluffe, Nieren: und Blazienfelben u. f. w. werben in ber fürzeste und Blazienfelben u. f. w. werben in ber fürzesten Zeit furt. 30 Jahre Ersburug.
Romfultationen, Untersuchung und Rath absolut frei. frei. Menn möglich fprecht bor, wohnt 3hr entfernt, fo ichidt eine Briefmarte für unfer Shuptomformular.

Dr. Green Medical Dispensary, 46 & 48 E. Van Buren Str., 3. Floor, CHICAGO, ILL. Office: Stunben: 9 Borm. bis 8 Abends. Sonntags nur bon 9 Borm. bis 12 Mittags.

I See! -- Will Make You See, If You come to me.



A. Strassburger, Scientific Optician 483 LINCOLN AVE., gegenüber von Lill Ave.

## Naturheilmethode!

afenleiden, Mocumatismus uiw., ebcnfo bei uttraufbeiten unterAnwendung des gejammten kurbeilverjohrens, einfal. Aneipo'fdre Aux.— e beiten Empfehlungen pehen zur Berfügung. Max Hanff, gepraft in Berlin, 3 Jahre mit großen Erfolg in Südamerila thatig gewesen. Office: 131 N. Clark Str. Sprechft unbeu: Iom 8-10 u. 1-4, (auch Sonntagt). 27ag, fodibeja, lm Baffen fich nicht befchaffen mittelft

## Meue Lungen

Umgezogen nad 262 State Str.,

2 Thuren füdlich von alter Moreffe.



Grundflide 314 Ab. 12. Str., 22x100, Molt Bolt 1. A. 12x10 Delie u. A. 2x1212. Senty Hell u. A. durch M. in C. an Churth 2. Str., 2x1214. Senty Hell u. A. durch M. in C. an Churth 2. Senty Hell u. A. durch M. in C. an Churth 2. Senty Hell u. A. durch M. in C. an Churth 2. Senty Hell u. A. durch M. in C. an Churth 2. Senty Hell u. A. durch M. in C. an Churth 2. Senty Hell u. A. Durch M. et al. E. Rebee, \$1000.

Lettentu Abe., 250 ibbl. don Augusta Abe., 25x 224. 23x 23 August M. Durch M. in C. an L. Durch M.

## Krankheilen der Männer. State Medical Dispensary,



Chicago, Ill. Die weltberühmten Aerzite biefer Anftalt beilen unter einer bofftiben Garantie alle Mannereite, als da find: Daut. Dlut. Drive, bribat und branische Leiben, Blasmeteleiben, als da find: Daut. Dlut. Private und branische Leiben, Blasmeteleiben, Die schweiter untaulbung, de schweiteren Mannbarfeit, Impotent (Undermögen, Baricocele (Hobenfrantbeiten), Kerbenschunde, Derriftopen, Bedächtnissschwäche, dumpfes bebridfenbes Geställ im Kopf, Abnichung gegen Gesellschaft, Rerbostict, unangebrachtes Geröthen, Rebergeichlagenbeit u. f. w.

Gedachtinginmage, immers Gefalfchaft, Rervoftim Kopf, Ebneigung gegen Gesellschaft, Rervofttät, unangebrachtes Erröthen, Riedergeschlagenheit
u. f. w.
Eine gang bestimmte Kur für Epphilis, torperlichen Ausfolag, wunden hals, Gonorrhoe,
Gleet, eitrige ober anstedende Ergiebungen,
Strifturen, Folgen von Ploffiellung und unreinen Umgange und allen hautkransheiten.

Konsultation frei. Sprechftunden 10 Uhr Borm, bis 8 Uhr Abends; Sonntags nur von 10-12 Uhr. Getelben Gie für einen Fragebogen, Sie tonnen bann per Boft luritt berben. Alle Angelegenheiten bann per Loft meter webelen. -- ale angetegengeten werben fireng gebeiten.
E le ftri zi tat wird in allen Fällen geberacht, wo es angezeigt ift. Elektrizität allein mach nicht immer geinnb; wenn sie aber ebenfalls mit richtiger medizinischer Behandlung, wie sie bei uns angezenendet wied, berbunden ift, so weichen selbs die schweizissten Fälle unter ihrem beilenden Einflusse.

# WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE, 84 ADAMS STR., Zimmer 60. gegenüber ber Fair, Dezter Building.

Die Merate biefer Unftalt find erfahrene bentiche Spe Die Arzie diefer Anfalt find erfahrene bentige Svezialissen und derrachen es als eine Ehre, ihre leidenden Mitmentden do sinnell als möglich von ihren Gedrechen an heilen. Sie beilen grundlich unter Garantie, alle geheimen Krantbeiten der Manner, Frauens leiden und Aenstruationskörungen ohne Operatione, danifrantheiten, holgen vom Geldichen und Aenternatheiten, holgen vom Geldichen von erter Klasse Operationen den erter Klasse Operationen den erter Klasse Operationen der erter Klasse Operationen der Arches Lumoren. Bartiscele Opbenfrantheiten z. Konfullitit uns bevor Ihr beische Operationen der der klasse Operationen in unter Privathospital. Franzen werden vom Frauenarzt (Dame) behandelt. Behandlung, intl. Medizinen

nur Drei Dollars ben Monat. — Schneidet dies aus. — Stunden 2 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends; Sonntags 10 bis 12 Uhr.

Wichtig für Männer und frauen! Beine Bezahlung, wo wie nicht turiren! Geschiechisfrantheiten urgendwescher Art, Artyper,
Samensluß, verlorene Mannbarteit, Ronatsisdrung inkreinigleit des Buies, Quatansisdrung icher Art, Suphilis, Rheumatismus,
Rothlauf u.f.w.—Landwurm abgetrieben Zbo Andere aufhüren zu furiren, garantiren
wie zu suriren! Freie Konsulation mindlich
oder briefisch.—Einden 19 Und Rorgens bis
9 Ubr Abends.—Privat-Sprechzimmer.—Arezze
sechserich.—Einde Frechzimmer.—Arezze
sechserich.—Einde Kopehefe,
441 E. Inte Etr., Ede Bed Court Chicago,

Drs. Christmann & Dowd,

Bahnärzte.

Suite 1202 Masonic Temple. Grüher bis jum Jahre 1896 im StaatsjeitungsGebaude. Saug, bijrfon, 13

# GRAND FALL OPENIN

# A·M·ROTHSCHILD & CO·

Gine unvergleichliche Offerte in Kleiderstoffen: Wichtiger Verkauf. für Montag haben wir eine außergewöhnliche Ausstellung und einen Spezial-Verkauf von Kleiderstoffen arrangirt, bestehend aus Novelty-Geweben aus Frankreich, England, Deutschland und Umerika. Hier sind drei Punkte mit Bezug auf die Ausstellung, die nicht so oberflächlich betrachtet werden sollten: Erstens die korrekten Waaren werden in großer Reichhaltigkeit gezeigt. Zweis tens: Wir machen die größten Unstrengungen mit Benutzung unserer riesigen Hilfsquellen, um die Waaren billiger zu verkaufen, als es irgend ein anderes Geschäft in Chicago vermag. Drittens:

Rene 40gollige Tailor : Mifchunger Rene 42:öllige frang, und beutiche Rovelties, Reue 54göllige Bourette Suitings. Reue 52göllige Sabit Cloths. Reue 40göllige feibene Barred Roman Blaibs.

Rene 46:öllige Sturm: Serges.

Rene englische Stirting Plaids. Rene französische Double-faced Plaids. Rene fabritiche Golfing Plaids. Rene Satin Faced Benetians. Rene schien Faced Benetians. Rene schene und wollene Broffas. Rene schene und wollene Franz, Robelties. Rene siedene und wollene Scoutache Fancies. 1.35 2.00 Stoffe.

52jöllige fchmarge englifche Storm Cloths. 52gollige fcmarge importirte Ramcelhaar Cheviots. 463öllige ichwarze Seide-Finish Mohair Crepons. 54göllige ichwarze britifche Dlohair Crepons.



für 75c Stoffe.

bc

frangofijche Sturm-Serges, farbige Combination fcottische Plaibs, farbige zweifarbige Pebbles, farbige gemtichte Coberts. Neue farbige Coating Tweeds. Reue farbige Aftracan Plaibs. Reue farbige fcottifche Chebiots Reue farbige englische Someipuns. Reue farbige englische Someipuns. Reue farbige Leibene und wollene Klaivs. Reue farbige Tuncobin Meverfilde Naivs. Reue farbige (hottische dunting Naivs. Reue farbige Orford Gosf Plaivs. Reue farbige ertra feine franz. Broadcloths, Reue farbige ertra feine franz. Broadcloths, Reue farbige derringbone Comespuns. 1.50 Ctoffe.

\$1.25 bie Darb berlangen.

Eines der anziehendften Sortimente und größten Bargains in ichwarzen Rleiderftoffen, die je angezeigt wurden. 423öllige englische Blifter Crepons. Billiges frangoniches Empres Cloth.

Rene und hubiche Rleiber Stoffe, für melde Unbere

Bir über treiben nicht, noch machen wir uns falicher Borfpiegelungen ichulbig - wir fagen die einfache, glatte Bahrheit in Bezug auf unfere Offerten. Mit diesem Biel im Auge bieten wir die folgenden Bargains:

Reue nothe und weiße farrirte Golfings, nann Face. Reue rothe u. ichwarze schas Golfings, ichwarzes Face Reue ichwarze u. weiße Plaid Golfings, Erford Hace Reue uftra elegante und anhergewöhnlich modische bouble-faced Plaids, die alle in der Mode find und zu ungefähr dabem Arcise anderer Laden. Reue und icktene seidene und wollene französische und deutsche Robelties.

5430fl. ertra ichmere Berringbone Chepiots 5230U. Seibe Finifh frang. Broadcloths. 4830ff. Brieftleb's mafferbidte Granevette 443öll. importirter englischer Birola Grepon

Reue farbige ganzwollene Diagonals, Reue farbige Szjällige Coating Serges, Reue farbige Sijöllige foortliche downeipuns Reue farbige from 3, und beutiche Novelties, Reue farbige mit Seibe gemische Fancies. Reue farbige mit Seibe gemische mud Incoch.

für 1.25 Gtoffe.

Reue farbige bouble Marp schottische Gbebiots. Reue farbige ertra schwere Invernek Iweeds. Reue farbige Satin Jaceb franz. Lenetians. Reue farbige Satin Jaceb pranz. Reue farbige Tartan Plaibs. Reue farbige Tartan Plaibs.

Rene Orford Golfing Plaibs. Reue Boucle und Mftrachan Plaids.

Reue beutiche Coperts. Reue 60joll. Tailor Broadcloths Reue zweifarbige feibene Matelaffe. Rene Ceiben: und Bolle Chebrons. neue fanen feibene Couffles uim.

4430ll. schwarze Seiben- und Monatr-natiogie. Aigoll, schwarze Seiben-Souffies und Geropuetres. Diefe bubiche Sammlung von Herbit. Stoffen ift un übertreftsich zu ben Areisen und andere berfaufe biefelben für \$1.75 die Parb.

## Zweite Woche der Ansstellung reiner Eswaaren: Ein weiterer Umsturz in Grocery-Preisen. Bir wußten, bag unfere Ausstellung reiner Egwaaren ausgezeichnet arrangirt fei und bag unfere Aunden und neuen Freunde fie zu ichagen wiffen wurden, aber wir fonnten eine folde gewaltige Junahme im Gefchaft nicht vorausse



hen, obgleich wir mehr als das Doppelte des bisher größten Tages erwarteten. Wie fich aber zeigte, hatte fich das Geschäft vervierfacht und wir haben seben Tag der Boche einen riefigen Absah erzielt. In unseren Berpadungs: und Bersandt = Raumen mußten wir Tag= und Nacht=Schichten einsuhren und zwanzig Ablieferungs:Wagen hinzusügen, um unsere Kundichaft zu befriedigen. Obgleich der Andraug riefig war, herrichte doch Human und Geduld, und wir froh, aufundigen ju tonnen, daß alle Sinderniffe, Die einer prompten Ablieferung im Bege ftanden, befeitigt find - funfundfiebgig Bertaufer murden engagirt und ber bereits bergrößerten Angahl ber extra Clerts bingugefügt Die fammtlichen unvergleichlichen Berlodungen

9c

|               | wire!                           |
|---------------|---------------------------------|
|               | find                            |
| 4             | und                             |
|               | wert                            |
|               | F 000                           |
| 4:            | 5,000<br>Supr                   |
| 1             | per 3                           |
| nes           | Match                           |
| O             | Gepöl<br>Per L<br>Urmo<br>das L |
| MANUFACTURE N | Swift<br>10 P                   |
| T-E           | 10 A<br>Relio<br>Schm           |
|               | - 17                            |

Seilver Leaf Schmali.

| werden fortgesett. Freies Konzert ti                                   | iag zweimal jo viele Bestellungen auszuf                                                                       | uhren, als wir borigen Montag nahmen    | . Die Bargains find benen gleich, die m                         | ir am legten Montag gaben. I                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provisions.                                                            | Cerealien Dept.                                                                                                | 500 Bbls. feiner granulirter Buder, 47¢ | Rod Falls Creamern Butter (feine beffere auf ber Welt) -        | Laundry Supplies                                                                         |
| 5,000 Bib. Relfon Morris' Sugar Cured<br>Supreme = Schinken, per Pfund | Mühlen: Preisen, † Bbl. \$1.00                                                                                 | Allerbeftes granulirtes gelbes Megl.    | Defter beuricher Gream Brid Rafe - 12c per Rib.                 | Cubahn's Laundry Seife, Rifte<br>\$1.90; 10 Stiide für .<br>Swift's Cream Laundry Seife, |
| Matchleg Sped, per Pfund                                               | Med Shield Patent-Mehl (fein befferes<br>Mehl wird gemahlen), per<br>Bbl. \$3.95; \(\frac{1}{2}\) Bbl. Sad 95c | Beite Corn Starte,                      | Thee und Kaffee.                                                | Rifte \$2.00; 10 Stude für                                                               |
| per Rjund                                                              | 5000 Laib franz. gebadenes Brot (von Red Shield Mehl gemacht), per Laib                                        | 3 Padete für                            | long und Young Spion Thee wird jest viel verlangt — 39¢ per Pfb | 12 Stude für                                                                             |

per Bfb. 141c 23€ 

35¢ 35¢ 25¢ Armour's Family Seife, Rifte \$2.10: 10 Stide für Lenor Seife, Rifte \$2.25; 15 Stude für 35c 35¢ Befte Sausbalt Ammonia od. Baich: 15c

Weine und Likore. rine und Lifore, im Faß gelagert und lig garantirt für ihre Reinheit und Old Gram Sour Maih o Gudenheimer Main Whisty, iche Linton Whisty, 65c 65c 50c per Gauone . Reicher alter St. Julian Claret: Bein, Gallone 60c



## Die Preise für Haushaltungs-Gegenstände sind ganz bedeutend herabgesetzt für den Montag-Verkauf.



Bog ... 10c ner Bei 69c





.....60c

65c





Allerbefter japan. Reis, nur in 4 Pfo. Badeten verlauft, Badet . .





25c

25c

Billsburns Bitos,



ber : Abfta:

anilla ader Com





Bolifiandige Lejezimmer: Lampen, mit Mothidilo Brenner und 6 auf \$1.78 Der feinfte Mantel in ber Belt, 19c \$2.95 \$3.45

Dfen-Reparalurtheile. Bir beforgen biefelben für alle Defer und Berbe und liefern fie nach aller

"The Princek Cinberella" Deigofen iwie Abbilbung), montirt und angefertigt aus bem feinften und glate teften Gubeifen, nidelplatirte Drna- \$19.75 mente und Blatten, große Feuerfielle

## Das Modellfind und feine Familie.

(Tragifomodie bon Unna b. &ranc.)

Die Eden und Bintel bes Ateliers begannen im Dammerlicht gu ber= schwimmen. Professor Winter rubte bon ber Tagesarbeit aus und prufte | Manne, der fich ingwischen mit Silfe aut das noch möglich war. Er fand. baß er an bem Königsknaben, ber eine Sauptfigur war, noch einiges andern muffe. Da flopfte es an die Atelier= thur, erft leife, bann lauter.

Berein! Uh, Gie finds, Frau Bel-

3ch wollte Manne abholen, herr Profeffor! fagte eine blaffe, mit fcabi= ger Elegang gefleidete Frau.

Manne? Herrgott, ben Jungen hätte ich bald vergeffen! Wo ftedt er benn? Wahrscheinlich spielt er in einer

Frau heller lächelte. Er foläft bort. fagte fie und beutete nach bem Gasofen. bei beffen Schein sich ein undefinirbares Ciwas zeigte. Der Profeffor ging na=

Richtig. Sat fich ber Rerl aber ein Nest gebaut! Nicht übel! Berfieht was babon! Und meine besten Runft= schähe hat er auch zusammengeschleppt! Wenn ber Bengel nur fo schon ftill= halten wollte wie jett!

Er lachte gutmuthig. Bor ihm lag ein fünfjähriger Anabe auf einem Saufen bon Riffen, Teppichen und Stoffen und schlief in voller Behaglichfeit. Gi= nen Ruchenrest hielt er im Sandchen und bas andere Fäuftchen ftütte feinen lodigen Ropf, bem ein golbiger Stirn= reif entfallen war. Sein Körper war in einen indischen Purpurftoff gehüllt und er hatte Sandalen an ben nadten Fünden. Che er einschlief, hatte er bie Dammerftunde benutt, um Golbaten gu Spielen. Sie ftanben noch in Reih und Glied bor bem Ofen, ber fie hell beleuchtete. Gin sonderbares Regiment! 3wei japanische Puppen, eine altmei= Bener Schäferin, ein Bubbha mit ber Lptosblume und als Rommandeur eine Blisftatuette bavor, bie Jahrtaufende lang in einem eghptischen Grab gefcummert hatte. Der Profeffor lachte immer mehr über bas fonberbare Spielzeug, bas er inbeffen gang harm= los bem Jungen felber gegeben hatte, um ihn jum Stillfigen zu bewegen. Frau Seller aber riß ben Jungen giem= lich unfanft bon feinem Betten auf.

Ru tomm, Manne! Allons! Bor= wärts marsch! Das aufgeschredte Rinb begann gu

weinen. Langfam, langfam! beautiate ber Rünftler. Ich habe feine Zeit zu verlieren! fprach bas Weib in fpigem Ton. Ich muß eilen, daß ich nach Hause tomme und mit ben Würmern effe, ebe er heimtommt und ber Spettatel losgehi!

5m! Ift er immer noch fo folimm! Bo ift er benn jest?

ten ift er und fpielt um Schnaps. Bo foll er fonft fein?

Der Professor schien die Berhältniffe zu genau zu kennen, um mehr zu fra= gen. Er gab ber Frau Gelb.

Das hab ich verdient! schnurrte nigsfohn in einen armfeligen Baffen= jungen bermanbelt hatte. Sein Brachtgewand lag auf bem berlaffenen Lager. Brauchen Sie Manne für morgen, herr Professor?

Rein, erft in acht ober gehn Tagen

mieber! Das ift mir lieb, Fraulein Selling wollte ihn haben.

Das Rind that einen Luftsprung, daß feine Holzschuhe flapperten.

Da geht er gern bin. Er friegt Ru= den und barf mit allem fpielen, mas ihm gefällt. Er macht einen Umor. Umorte mache, Flügel frieje! fagte

Er meint immer, er fonne fliegen. wenn fie ihm die Flügel umbindet! na. Tag fcon Abieu, Manne! Mbieu, Berr Profeffor!

Abieu, Junge! Salte bas nächste Mal beffer ftill! Abieu, Frau Heller! Die Thur schloß sich hinter Mutter und Sohn.

Es war etwa bier Stunden fpater und die schwarze Februarnacht lag über ber Altstadt, beren Baslaternen muß= fam mit ber Finfternig tampften. Tropbem ging es noch lebhaft auf ben Strafen gu, und bie Boriibergebenben hielten oft bor einer fleinen Wirthichaft ftill, um ben Mufittonen gu laufchen, bie aus einem offenen Genfter heraus= fcallten. Mit ber Mufit fam auch bet Beruch bon fettgebadenen Speifen, Bier und Tabat heraus und berbarb bie reine Luft, burch bie ichon ein leifer Frühlingsathem wehte.

Drinnen in der Schentstube fpielte Jemand auf bem Bioloncell, und bie Arbeiter, Die ba ihr Bier ober ihren Schnaps tranten, bestellten sich allerlei Lieder und fangen ftellenweise mit. Rur einige Rartenfpieler in ber Ede ichienen feine Freude am Rongert gu haben und warfen hämische Bemerfungen ba= amischen. Der Mufiter achtete wenig auf seine Umgebung, sondern ftierte mit berglaften Augen bor fich bin, mabrend er mit gitternber Sand ben Bogen

Es war noch jest eine Meisterhand und er felbft war, trot ber außerften Berwahrlosung, nicht häßlich ober abstoßend. Er war aber eine Ruine von Talent und iconer Mannlichteit, gum erbarmlichften Glend herabgewürdigt.

Das Inftrument fang unter feinem Strich mit flagend tiefem Ion allerlei alte Bolfslieber, bermifcht mit Tingel= tangelweisen, nach Bunfch feiner Um= gebung, bie ihm bafür bas Blas bin= hielten. Manchmal ging er auch in Bruchftude von Beethoven ober andern aber murben mauschenftill und ber-Do foll er fein? In ben Wirthichaf. | Rlaffitern über, aber bas gefiel feinem | wandten tein Auge von ihm, ber an feis-

Bublitum nicht. Gie ermahnten ihn, fein dummes Beug gu fpielen. Endlich brach er ab und lehnte fich mude zurück. 3ch fann nicht mehr, fprach er bor fich

Da trint eins, bas gibt Courage! rief ihm ein Mann zu und hielt ihm ein Ungemeffener Jubel antwortete ihm. fein Bild bei bem fcwachen Licht, fo ber Mutter aus einem indischen Ro- Bierglas bin. Er ftand auf und ring schwantend nach bem Tifch hin. Gierig leerte er ben Reft, ber in bem Glafe mar. Mehr, mehr! fagte er.

Mehr? Ree, bas ift genug für jett! Du haft fcon genug, Heller, mehr als

D, ich burfte, ich burfte! flaate ber Mufitant und fah fich flebend um. 3e= mand marf ihm ein Geloftud gu. Es war einer ber Rartenfpieler.

3ch bante, mein herr! fprach heller mit einer Berbeugung. Der Beift eines hochgebildeten Mannes ichien ploglich aus ihm au reben und bie berfallene Beftalt nahm bie Manieren eines Gentle= man an. Der gutige Geber aber lachte bergnügt.

Paßt auf, bas gibt einen Morbs= fpag! raunte er feinen Rumpanen gu. Erft muß er aber gang boll fein, fonft merft ere qu friib.

Ein plögliches Tuscheln und Lachen ging burch die gange Stube, mahrend ich Seller ben erfehnten Labetrunt er= ftand und ihn hinunterschüttete. Lethe! ftammelte er blob bagu. Er fah nicht, baß fich ber Rartenspieler an feinem Cello zu schaffen machte. Lethe! wie= berholte er.

Run fpiel weiter! rief man ihm mit berhaltenem Lachen gu. Spiel mas Schones! Die Gigerlfonigin ober Romm, Rarline!

Romm, Rarline! fang ein Dugend Stimmen und ber Betruntene taumelte auf sein Instrument zu, er sah nicht, bag bie Saiten mit Schmierseife beftrichen maren. Aller Augen aber bin= gen an ihm, wie an bem gequälten Maitafer, ber am Faben flattert. Der feurige Trant aber hatte ihn belebt, er feste fich in Bositur mit ben Manieren eines Birtuofen, ber bor bem elegante- feiten bertnupft mar. Er fiel ein paar ften Bublitum fpielt, und grußte nach allen Geiten.

Ja fpielen, fpielen! fagte er, eine Rhapfobie bon Liszt, eine Andante bon Beethoven, mas? Und er griff gum Bogen, horchte auf ein unfichtbares Dr= chefter, wintte, zählte ab und wollte ein= fallen — aber das Cello gab feinen Ton bon fich. Es quietschte nur leife unter feinem Strich.

Jubelnbes Gelächter erfcallte rings= um. Gin Lachen, wie es bie Rinber haben, wenn ihr Maitafer fich bei feis nen Flugversuchen ein Beinchen aus-Das Bublitum applaubirt! fagte

Beller und berneigte fich. Dann fing er wieber on. Abermals tam tein Ion und er begann zu merten, bag etwas nicht in Ordnung fei. Seine Zuschauer

nem Cello herumfuchte und fingerte und taftete. Endlich hatte er begriffen und fuhr wuthschnaubend zur Sohe.

Wer, wer ha — at mir bas — bas

gethan?! Er lallte bor Trunt und Entrüftung. Behüt dir Jott, et mar zu schön jewe=

fen! fang ber Unftifter bes Streiches. Alles heulte ben Refrain nach. Mein Cello, mein Inftrument! Der Betruntene fprang in bie Leute hinein

und fiel wiber einen bierfchrötigen Rerl, ber ihn unfanft wegftieß. Et hat die Infaulenzia, bein Cello! höhnte er babei.

Na, Beller, bein Bublitum martet, wie ift's mit bem Rongert? fiftelte ein mageres Männchen mit fettiger Ballon= müte. Der Musitant stürzte fich mit einem unartifulirten Schrei auf ihn. Canaille! gifchte er.

Berfluchtes, befoffenes Beeft! gröhl te ber Angegriffene und bie Brügelei

Rurg barauf flog ber Cellospieler auf bie Strafe. Er blutete aus einer Stirnwunde und hielt fein Inftrument trampfhaft im Urm. Der Wirth erichien hinter ihm in ber Thur.

So und nun pad bich nach Saufe und ichlaf beinen Raufch aus! rief er ihm nach.

heller fing an zu heulen: Oh, oh! Mein Cello ift ruinirt, mein icones Cello, auf bem ich in Bruffel gespielt habe! Der große be Swert felber hat mich unterrichtet! 3ch war fein bester Schüler, er war immer ftolz auf mich!

Schwankenb und jammernb goghel= ler ab. Roch aus ber Ferne flangs bom Cello und bem Ronfervatorium und bem großen be Swert in berhal= lenben Tonen herüber.

Der Betruntene taumelte feines De= ges, bis er in einer engen Baffe an ein großes haus tam, bas parzellenweife an arme Leute bermiethet mar. Da ging er hinein und berfuchte bie Treppe hinaufzufteigen, mas mit Schwierig= Mal dabei hin und der Resonanzboden feines Instrumentes tonte bumpf ba= Bu. Dben in einem erbarmlichen Bims

mer budten fich ein paar Rinber icheu aufammen bei biefen Tonen und flu= fterten: Der Bater tommt! Das Beib, bas in ben Lumpen eines eleganten Schlafrodes am Tifch faß und bei bem Schein bes Lämpchens in einem Rolportageroman las, fah auf mit einem Blid bes haffes. Das Mobelltinb Manne hodte auf bem Strohfad in ber Gde, ben es mit bem Bruber theilte, und lachte.

Bappa hatSchnäpste trunten! fagte Ein fleines Mäbchen ticherte bei biefen Borten und eine große Schwach= finnige lachte bumm mit, mahrenb ber ältere Junge fich ingrimmig abwanbte und bie Banbe ballte in ohnmächtiger Buth und Scham.

Der Betruntene taumelte berein.

marf fein Inftrument in bie Gde und ergoß fich in einen Strom bon Schimpf= worten gegen bas Weib, bas er in fei= nem Geifteszustand für die Urheberin bes Unglückes hielt. Sie richtete fich hoch auf, ftemmte bie Arme in die Gei= te und fah ihn scharf an, ohne gu fprechen. Ihre verlebten, feinen Büge ma= ren in biefem Mugenblick wie bergei ftigt burch bie namenloje Berachtung, bie aus ihnen fprach. Das buntle Saar flog um ihr elfenbeinblaffes Geficht. ihre Lippen gudten, fie ermiberte aber fein Wort auf feine Schmähungen.

Die Rinber bertrochen fich borahnenb unter bas Bett. Die Buth bes Mannes aber ftieg burch ihr Schweigen immer höher, er

padte fie beim Urm. Berbammtes Beib, bu bift fculb an all meinem Ungliid! Ich brebe bir ben Sals um, ich fchlage bir alle Ano=

chen im Leibe entzwei! Sie machte eine jahe Bewegung und ftieß ihn wiber bie Bruft, ba verlor er bas Gleichgewicht, bas er ohnehin fcmer einhalten tonnte, und tollerte auf ben Boben. Da haft bu's, bu Lump! fnirfchte fie.

Er blieb halbbetäubt liegen und warf nur einen Blechtopf, ber ihm un= ter bie Finger tam, aufs Gerathewohl Es ficherte leife unter bem Bett.

heute friegt ihn bie Mamma unter, fagte das fleine Madchen. Die Frau fchidte fich indeffen an, gu

Bett gu gehen, mas fie mit ber größten Seelenruhe that, als ob fein elender Wicht fich bort am Boben frummte und herzzerbrechend schluchzte. GeinRausch war ins heulende Glend umgeschlagen. Marianne fei boch gut! Bas behan=

belft bu mich fo? Du warft ja immer mein Bergensschat! Was habe ich nicht für bich gethan, und nun behandelft du mich so schlecht! Die Rinber trochen mittlerweile wieber unter bem Bett hervor. Gie mußten, für heute mar ber Sturm por

über. Die gwei Mabchen huichten gur

Mutter ins Bett. Die zwei Jungen lagen auf ihrem Strohfad. Der Große brehte fich nach ber Wand, um bas nicht gu feben, mas er doch jeden Tag sehen mußte, bas berthierte Elend bes Menschen, ben er Bater nennen mußte. Er fonnte fich nicht baran gewöhnen. Etwas Untlares fagte ihm, bag es berächtlich fei fo gu leben, bag es Befferes gabe, als Schnaps und Zant und haber. D, bie gutgefleibeten Menfchen braugen in ber Welt, bie "Berrichaften", bie bat= ten's gut! Gin brennenbes Berlangen ftieg in ihm auf, ein Sehnen, bas ihn gu erftiden brobte, hinaus aus Schmut und Glenb! Er meinte, es muffe ir= genbwo eine Sonne geben, in beren Strahlen es luftig zu leben fei, wo mochte fie icheinen? Beige Thranen fliegen ihm auf, er vergrub fein Geficht in ben Strohfad, benn er hatte ja nicht | unverfehrt geblieben war. Gin fleiner | man fich malgen barf nach herzensluft

# The Tobey Furniture Co.,

Wabash Ave. und Washington Str.

# Cetzte Woche Serabgesetzten Preisen

Die große Erhöhung der Preise für Möbel seit unseren Einfäufen für unsern halbjährlichen Derkauf macht es für uns unmöglich, ähnliche Waaren zu auch nur annähernd den Preisen faufen zu können, die wir jett verlangen. Wir werden deshalb diese speziellen Partien zu diesen Preisen nur noch für den Reft des Monats verfaufen.

Kunden, welche die gegenwärtigen Derhältniffe verstehen, werden den Werth dieser Belegenheit schätzen.

Das Uffortiment besteht aus:

Schlafzimmer-Einrichtungen. Einzelnen Bettftellen, Schaukelflühlen u. Stühlen, Parlor-Möbeln, Coiletten-Tischen, Metall-Bettstellen, Sideboards, Breffers,

Porzellan-Schränken,

Efgimmer-Stühlen,

Schreib-Pulten, Parlor-Cabinets, Schwarzen Eichen-Möbeln, Bücherschränken,

Cildjen, Mufik Cabinets, Office-Möbeln, Gardinen und Fabrics, Ekzimmer-Tifden,

Parlor= und Bibliothek=

Chiffoniers,

durchzudte. einmal Worte für bas Weh, bas ihn Bas schnüffelft bu ba? Gei ftill! rief bie Mutter. Da big er bie Bahne gufammen und ichwieg. Manne beob= achtete ingwischen feinen Bater. 2113 alles Lamentiren nichts half, hatte er ben Berfuch gemacht, fich einen Blag auf bem Bett gu erobern, fo gut bas bei feinem fcwinbelnben Ropf geben wollte. Die Frau aber hatte fich porgefeben und ein fraftiger Golag mit einem alten Stiefelgieher bewies ihm, baß fie Waffen bei fich führte. Er taumelte gurud, ergab fich feufgenb in fein Schidfal und legte fich, fo gut es gehen wollte, ju feinen Gohnen, wobet feine Beine allerbings auf bie Diele tamen. Dann fühlte er in bie Weften= tasche und zog bie Flasche heraus, bie bei feinen berichiebenen Sandgemengen | len und bunten Teppichen, auf benen

Reft war noch barin, er trant. Bappa, mir auch Schnäpste! fagte ein Stimmchen neben ihm.

Etwas mar bei heller übrig geblie= ben, trop allem Glend, bie Liebe gu bem ichonen Bubchen, bas feinerfeits gärtlich an ihm hing, während ihn bie anderen fürchteten und verabicheuten. Er reichte bem Rind bie Flasche. Es trant. Gut, leder, fagte es. Dann ftreis chelte es ben Ropf bes Baters, ber fcmer hingefunten war, und ftrich lieb= tofend über bas berwilberte Saar.

Urmer Bappa, hat Schläg triegt, murmelte es mitleibig und fchlief ein, mit bem Mermchen um ben Sals bes bertommenen Mannes. Es traumte bon hellen, warmen Ateliers, bon Rus chen und Spielzeug und bon glangen= ben Prachtftoffen, weichen garten Fela

Bur bie "Conntagpoft." Baidmannstuft und Baidmanns:

lafter.

Das heiligthum eines nimrobs: Barenfelle und Sirichgeweihe, Fuchs= töpfe und Conoteichwänze, Schild= trotenschalen und Schlangenhäute, Muligatoren und Abler-Trophäen ber Waidmannsluft und bes Wanbertriebs, die fein subliches Sumpffieber fceuen und feine Strapage nordweft= lichen Gebirgslebens. Auf bem Boden aber, neben bem weitbauchigen Ramin ein bon ber Sonne gebleichter Buffelichabel und über ber Thur ein riefigen Flügeln gleich geschweiftes Musgeweih. Und während der weißhaarige Nimrod leuchtenden Muges feine Erlebniffe in Prairie und Urwald, in ben Gumpfen Floridas und ben Felfengebirgen bes Beftens erzählt, ichweift ber Blid ber Buhörer bon biefen leblofen und boch fo lebendigen Dingen jum Fenfter und über die Baumwipfel bes Parts ins Beite, bis bas Rabe in nebelhafte Ferne rudt, und die Phantafie bie meilenweite Werne in greifbare Rabe bringt.

Biffel und Musthier - zwei bem

Tobe Beweihte! Er hat mader mitge= holfen, fie auszurotten, ber alte Berr mit bem wettergebraunten Beficht, ei= nem Ropfe gu bem Whitman und Thoreau Modell gefeffen haben tonn= ten, wenn man ihn auf ber Leinwand por fich fabe. Und ber fonft fo her= gensgute Alte, ber feinem Thierchen ein Saar frümmen möchte, schwelgt in ben Erinnerungen an feine erfte Begegnung mit Buffeln, bis fie fich bor einem ab= zufpielen icheint. Denn er hat fie noch gefeben, wie fie for friedlich auf ber Brairie graften, fauend und wieber= tauend; er hat gefehen, wie fie fich zum Buge nach ber Trante reihten, bem bon Generationen ihrer Borfahren ausge= tretenen Pfabe nach bem Flugufer fol= gend, und bort in langen durftigen Bugen foffen und bann, erquidt, und gum rafcheren Tempo angefeuert, benfelben Bfab wieber gurudftapften, bag bichte Bolten Staub hinter ihnen aufwirbel= ten. Da tauchten auf einem naben Sügel Manner auf, nadte Indianer auf nadten Pferben, Rog und Reiter wie zu einem Wefen bermachfen, roth= häutige, schwarzhaarige Centauren ber Brairie. Und Gefahr witternd brangten fich bie Büffel gusammen, dichter und bichter, einander ftogend und fchie= bend, bie Ropfe gu Boben gefentt, bie Schweife boch in ber Luft, eine einzige Maffe Saar, Sorner und Sufe. Unb bie Reiter auf ben fleinen behenden Pferben umgingelten bie Berbe, unb Pfeile ichmirrten burch bie Luft, und ber Boben erdröhnte bon bem beramei= felten Rampfe ber Lebenden und bem bumpfen Fall ber Tobten, bis bie Gie= ger fich niederließen, die Felle abzogen, bie Thiere funftgerecht gerlegten und auf ihre Roge luben, und lachend und icherzend ben Pfad gurudichritten, ben bie besiegten Thiere in ben trodenen harten Roben gegraben hatten. Bleichfichter und Rothhaute lernten bon einander, wie man am ichnellften bem mächtigen Bewohner ber Brairie ben Garaus macht, und feiner bachte baran, baß er an einem Berftorungswerf ar-

Demfelben Sport wich auch bas Musthier, bas majeftätische fluge Thier, welches früher die Wälber ber öftlichen Staaten bewohnte, noch bor ei= nigen Jahrzehnten in ben Abironbads erlegt wurde, und allmälig feltener und feltener werbend, heute nur noch Mythe im Munbe alter Jager ift. Gin prächtiges fluges Gefchöpf; Die alten Bewohner jener Gebirgsgegend, Die fich heute noch barum ftreiten, wem bie zweifelhafte Ehre gebühre, bas lette Musthier erlegt zu haben — eine Ehre, bie Er-Gouberneur Sehmour beanfpruchte! - ergählen bie merkwürdig= ften Geschichten bon ber Klugheit Dieses Thieres. Meilenweit foll es Moccaffins und Lagerfeuer wittern tonnen, und fo balb die Ahnung einer Gefahr auftaucht, fent es fich mit feiner gangen Ramilie in rafden wiegenben Schrit: ten in Trab, und ber Jäger, ber ihm aufgelauert, findet erft fechs bis acht Stunden fpater bie geometrifch gerabe laufende Spur, bie ihm berrath, baf bie erfehnte Beute bereits an bie gman= gig Meilen nördlich borgebrungen ift. Denn immer weiter nordlich gieht es fich gurud, immer weiter fort bom Sportfieber ber Rulturmenichen. Selbfi in Canada foll es bie Nahe berfelben bereits meiben; benn als im Jahre 1862 britifche Truppen nach Canada famen, richteten bie Indianer ein mabres Bemekel unter ben Musthieren an, um für die Solbaten Moccassins zu be= Schaffen.

beitete, bas einen nicht wieder gut gu

machenden Frevel bedeutet.

Trop feines nicht gerabe leichten Baus ift bas Thier ungemein gewandt. In sumpfigem Didicht und Unterhola berftedt, foll es burch bie Rafcheit, mit ber es beim Nahen ber Menichen ba= bonraft ober ben Moraft burch= fcwimmt, felbft alte Jager fo berbluf: fen, daß fie nur die unbestimmte Bor= ftellung babontragen, ein riefiges Thier auf ber Flucht gefehen gu haben. Die Siour Indianer haben faft eine Scheu babor, und ergablen in ihrer über= schwenglichen Beife, baß es ein Dus-Ungeheuer gabe, das mit Leichtigkeit burch acht Fuß hohe Schneewehen fcreiten könne! So fieht man icon est, wie fich bes bem Tobe geweihten Thieres biePhantafie ber Eingeborenen bemächtigt, und fann baran lernen, wie fich Migthen überhaupt bilben.

In Rem Brunswid foll bie Jagb auf

bas Musthier in einer mahrhaft ban= dalischen Beise bor sich gehen. Nach Schneefall, wenn bie Oberfläche ge= ichmolzen und bann wieber genügenb gefroren ift, um einen Mann auf Schneeschuhen zu tragen, gehen bie Bolgfäller baran, fich einen möglichft großen Borrath an Musthierfleifch an-Buschaffen. Gie berfolgen bie Thiere, bis diefe ericopft in bem Schnee fteden bleiben, wo fie mit Mexten getobtet mer= ben. Rothhäute und Salbblutindianer ber Gegenb treiben maffenhaft handel mit ben Fellen. Gin einziger Gingebo= rener foll manchmal im Winter an zwanzig Thiere erlegen. Aber genau wie in ben Bereinigten Staaten, mo gegen bie Ausrottung bes Büffels auch nicht eher bas Gefet zu Gulfe gerufen murbe, bis es feine mehr auszurotten gab, wird bort ungehindert weiter geschlachtet, und nur hier und ba einmal ein Jagdliebhaber wegen Uebertretung bes Gefetes gur Rechenschaft gezogen. Jagbliebhaber aber tonnen icon ber Große ber Thiere halber feinen großen Schaben anrichten.

Der einzige Staat ber Union, wo fo etwas wie Wilbschut wirklich durchge führt wird, foll Colorado fein. Das liegt baran, bak bie Bebolterung unceheuer ftolg auf Fauna und Flora ihres Staates ift und ben Touriften, welche nach Erundung ber bortigen Luftfurorte in ber Begend arg zu muften begannen, einen Riegel porfchieben will. Und es find nicht einmal Bergnügungs: reifende allein, welche in ihrer Sportluft instematische Ausrottung treiben, fondern es find auch manchmal Manner, der Wiffenschaft! Der Professor Diche, welcher bor einigen Jahren ausjog, um im Nordweften, bis nach Mlasta, Roch Mountain-Schafe zu erlenen, bie er bann mahrscheinlich für hohe Summen an Mufeen verfaufte, haufte in einer ichredenerregenben Beife. Geinem eigenen naiben Geftanbnik gufolge hatten die Indianer, welche ihn begleiteten, fo viele Eremplare biefes außerft felten werbenben Thieres erlegt, bag er bon vielen nur die Saut abzog und

Auffällig ift es, daß bie Nabobs bie= ses Landes, welche große Jagdgründe befigen, jum Beifpiel ein gewiffer Brodaw, ber in Nord-Carolina über ein Gebiet verfügt, groß genug, um ei= nen nationalen Wildpart abzugeben, teine Berfuche machen bie auf bem Musfterbeetat gefetten Thiere des Lanbes in ihren Revieren zu ichüten und gu guchten. Statt beffen berfallen fie auf alle möglichen europäischen Liebhabe= reien und möchten, um ben britischen Bettern nur jalles nachzuäffen, fogar bas europäische Wildschwein bier einführen, um Gberjagben beranftalten ju tonnen. Auf ber befannten Millionar infel an ber Riifte bon Nord-Carolina, wohin bie reichen nimrobs im Binter au flüchten pflegen und manchmal mit ihren Damen die fonft gar zu langtveimeilenweite Streden als Gehege einge richtet. Ja, in ben Abirondads felbit gibt es mehrere Sagbflubs mit ihren Wildparts. Die Abironbads League, eine Bereinigung bon New Porter Rimrobs, befigt allein 200,000 Ader. Ba= rum bort nicht ber Berfuch gemacht wird, das größte unferer amerifanis fchen Gaugethiere wieber einzuführen und unter ben Schut erfahrener Bilo hüter gu ftellen, ift nicht recht begreiflich. Dann brauchten boch ehrgeizige Liebhaber bes eblen Sports, benen bas Wild bes Oftens bereits gu flein ift, nicht wie neulich ein paar New Norfer nach Oregon und Bafbington auf bie

Alt genug ift ber Jagbsport bes Lanbes und wird vielleicht nirgends fo eif= rig betrieben wie in ben öftlichen Staaten. Mis neulich gemelbet murbe, bag fich ein großerTheil ber Glite bon Newport nach bem Meadow Broot = Sagb= flub beaben habe, um bort einige Mochen ber Baibmannsluft gu frohnen, fiel mir ein Anittelbers ein, in bem eine Frau ben icon bor bem Freiheits: friege beliebten Jagofport befpottelte: benn fo alt find bie Berfe, Die ich im Driginal wiebergebe, fo wie ich fie in einem alten Buche über bie Bergnügun= gen ber öftlichen Unfiebler gefunden

"A fox is killed by twenty men, That fox perhaps had killed a hen; A gallant act no doubt is here! All wicked foxes ought to fear When twenty dogs and twenty men Can kill a fox that killed a hen."

Ich erinnerte ben alten herrn, ber mich mit feinen Jagdabenteuern unter= halten hatte, an biefes Loblied auf bas eble Baibmert. Er lachte, wie nur ein gemuthliches altes Saus lachen fann, und meinte, Die Berfafferin mare je= benfalls ein ichmächtiger, bleichfüchtiger Blauftrumpf alter Schule gemefen, ber es nie fertig gebracht hatte, ein Bferb zu befteigen. Da ware feine Alte boch ein anberer Rerl; und fie bestätigte es mir, benn fie hatte an manchem 3ab= jug theilgenommen, beffen Beute gur Musschmudung des Zimmers biente.

- Gin netter Ungler. - Bieber= meier (bei bem grab' ein Gifch anbeißt, fahrt in bie Sobe): Donnerwetter, berflirtes Bieft. Richt mal mit Ruhe fann man feinen Mittagsichlaf halten.

- Ablentung. - Er: Ach, Fraulein Rlarchen, ich traume Tag und Racht bon Ihnen. - Gie: Bas Gie fagen! Das ift ja tranthafte Schlaffuct! Suden Sie boch einen Urgt auf.

Meberliftet.

(Bon Unton Baer.)

Das britte Läuten, bas ben Abgang bes Nachtzuges aus ber Refibeng fignalifirt, erschallt, icon ichrillt ber Pfiff ber Lotomotive, und bas Dampfroß macht bereits ben erften Rud - ba fturgt athemlos ein elegant getleibeter Mann über ben Berron und fpringt mit einem gewaltigen Sage in einen Baggon zweiter Rlaffe. Gin machti= ges Buften ber Lokomotive, und ber Bug fest fich in Bewegung. Schneller und schneller wird allmählich die Fahrt, summenbem Dröhnen entweichen Qualm und Dampf bem Schlote und bie Bergftude ber Beiden poltern unter ben Rabern; aufathmend lehnte fich ber foeben Gingeftiegene in ben weichgepol= fterten Sit jurud und nimmt bie blaue Brille ab, bie feine Augen verbedt. Brufend betaftet feine Sand ben mach= tigen blonben Bollbart, ber ihm Rinn und Wangen umrabmt, und bon bem es uns eigentlich bunten follte, bag er nicht recht mit bem fo jugendlich erscheinenden Gesichte harmonirt.

Der Bug eilt an ben Weichenlaternen borüber und fo oft ein greller Blig aus einer berfelben ben Reifenben in Geficht

triffit, fcblieft er geblendet Die Mugen. Da naht ber Schaffner, Die Rarten gu revibiren, und fofort parabirt bie blaue Brille wieder auf ber Rafe, und das Gesicht wendet sich soweit als mög= lich ab, um nicht von bem Lichte ber La= terne beschienen gu merben.

Durch bie ftille Racht fliegt ber Bug bahin und fingt fein eintoniges Lied: "Ra-ta, ra-ta."

Dem Baffagier, ber allein imRoupe geblieben ift, tritt ber Schweiß auf bie Stirne und perlt in großen Tropfen herab. Der Mann unterlegt ber Rabermufit einen anberen Text, ein Wort, bor bem ihm schaubert.

Und das Wort heißt: "Dieb!" Onabenlos und ohne Unterlag bröhnt's ibm ins Ohr.

Er öffnet bas Waggonfenfter und lehnt sich weit hinaus, den tühlen Luftstrom, ber ihn umweht, faugt er gierig in feine Lungen.

Bon ber Mafchine ftieben bie Funfen, und in wirbelnbem Zange trägt fie ber Wind babon.

Droben aber im reinen Mether mandelt ber Sterne ungahlige Schaar. Troft und Frieden ftrahlen fie in man ches gequälte Menschenherz.

Doch nicht in das des einfamen Rei= fenden; darin wedt ihr Anblid viel= mehr neue Ungft und bleiche Furcht. Er gebentt bes geftrigen Abends - ba war er noch ein unbescholtener Mensch, ber jebem ohne Furcht und Zagen ins Beficht bliden tonnte, beffen Ehre nicht ben leifesten Fleden aufwies.

Seute aber? Eine furchtbare Scham bor feinem befferen 3ch ergreift ihn, wenn ihn fein geiftiges Muge Die Geschehniffe bes heutigen Tages noch einmal wiederschauen lant. Er legt die Hand vor die Augen um das Schrechbild zu bannen — jedoch umfonft - faft greifbar zeigt fich ihm bie gange Szene - er fieht fich wieber bor bem offenen Gelbichrant feines Chefs, fieht bas Gelb fo berlodenb

gleißen . . . Gin bofer Damon flufterte ihm gu: "Rimm, Deinem Berrn bleibt noch genug, ber fann ben Berluft berichmergen. Dir aber ift der Weg jum Reichthum gebahnt. Die Genüffe bes Erbenlebens fteben Dir offen." In feinen Fingern gudt es, fie fenten fich mit gierigem Briffe, und ein Badlein Banfnoten bon hohem Werthe gleitet blitfchnell in

feine Taiche. Und bann entflicht er wie von Jurien gepeitscht, um in feiner Bohnung bie Rleidung zu mechfeln und einen falichen Bart, ben er einft gum Spage in einer luftigen Gefellichaft gebrauchte, ber aber heute bagu bienen muß, in Bemeinschaft mit einer blauen Brille ei= nem gemeinen Diebe gur Flucht gu ber= helfen, in feinem Untlig angubringen.

Draufen bligen bie Telegraphen= brabte in bem fahlen Mondenschimmer. riefigen Spinnengeweben find fie ber= gleichbar. Ihm ift's, als haschten die Raupen, die in luftigem Saufen brau-Ben borübergutangen icheinen, nach

"Fahr nur gu, burch uns gudt ber elettrische Funte, und ber ift schneller als ber ichnellfte Bug. Wir halten Did, wir laffen Dich nicht entrinnen", fo fummen bie Drabte.

Wie ein Blig leuchtet jest bas Licht einer Diftangicheibe in bas Muge, und ber Rug fahrt in eine Station ein. Die Thur fliegt auf und ein großer, ftatt= licher herr, bem Erterieur nach ein Butsbefiger, tritt herein und nimmt bem Reifenben gegenüber Plat. Mit ruhigen Bliden betrachtet er biefen eine geraume Beile, bis biefem bas unbehaglich wird und er fich scheinbar in bas Studium ber mondbeglangten Bauber= nacht vertieft.

Der Frembe icheint ein gang befonberes Intereffe für ben Bart bes Mit= reifenden gu befigen; benn er muftert ihn eingehnd, als ob baran etwas ganz Befonderes zu entdeden mare. Much fcheint er gefprächiger Ratur gu fein, ba er mit ben hertommlichen Unfangspuntten einer Ronversation gwischen zwei bölligfremben, Die im Leben noch nie einander gefeben und mahricheinlich auch nimmer feben werden, eine folche in Fluß zu bringen fucht.

Bohl ober übel muß fich ber Unbere, um nicht unhöflich zu erscheinen, bagu bequemen, bon Beit gu Beit ein Wort

ober eine Frage einzuwerfen, obwohl er | gen wollen. Sollten Sie ... hm ... bagu nicht bie geringfte Luft berfpürt und ben ungebetenen Störenfried am liebften jum offenen Waggonfenfter hinausschleuberte.

Schlieflich fragte ber ihn noch, meff Stanbes er eigentlich fei.

Der Defraubant gerath burch biefe Frage in bie größte Berlegenheit und giebt endlich nach einigem Stottern und Bogern bie Erflarung ab, er fei Privatier und befinde fich gegenwärtig auf einer Bergnügungsreife. - Um fich einigermaßen por ben ihm unangenehmen Folgen feines Begenübers gu fchüben, beschlieft er, aus ber Offenfibe in Die Defensibe überzugeben, b. h. anftatt fich befragen gu laffen, felbft gu fragen. "Erlauben Sie, welchem Stande ge= hören Sie benn an?" fragt er.

"Bas glauben Sie wohl?" "Wahrscheinlich find Sie Gutsbe-

"3 bemahre Gott", entgegnet ber al= fo Deflarirte mit feiner bis jest an ben Zag gelegten Gemüthlichteit, "ba haben Sie aber weit vom Biele gefehlt." "Nun, als was barf ich Sie benn an=

fprechen?"

"Ich bin Polizeibeamter." Momentane Stille folgte diefer Austunft. Mus bem Untlig bes Fliehen= ben ift alle Farbe gewichen, und es gelingt ihm erft nach mehreren Gefunden. fich bem töbtlichen Entfegen gu entraf= fen und Gleichmuth und Rube gu beu-

"So, Sie find Bolizeibeamter? Rei= fen Gie bienftlich ober außerdienftlich?" "Dienftlich. 3ch will Ihnen jogar

fagen, in welcher Ungelegenheit. Aber Sie bürfen mich nicht verrathen, mas ich Ihnen anvertraue. Ich bin beauftragt, einen flüchtigen Dieb gu fangen, ber bie Raffe feines herrn um einige Taufende erleichterte und nun bie of fene Gee zu gewinnen fucht. Er tragt einen falschen blonden Bollbart fowie eine blaue Brille und ich vermuthe, bag Sie ber Befuchte finb.

"Ein toftlicher Reifefpaß, ben man ba erlebt", lachte ber Ertannte heifer auf. "Da werben meine Befannten fich amufiren, wenn ich ihnen ergablen werbe, baß ich auf meiner Reise für einen ftedbrieflich verfolgten Dieb gehalten wurde."

"Mein Berbacht fann ja allerbings grundlos fein. Durch Borgeigen Ihrer Legitimationspapiere bermogen Gie benselben übrigens leicht zu entfraf-"Gut, meine Babiere befinden fich in

meinem Reisegepad, in ber Endstation werbe ich Ihnen bieselben zur Einsicht= nahme unterbreiten." Schon, boch borberhand möchte ich

mich überzeugen, obIhr prächtigerBart auch echt ift. Sie erlauben ichon, nicht Mit biefen Worten greift er nach bem blonden Barte feines Gegenübers,

und ohne daß biefer es berhindern tann, reißt er ihm ben Bart berab. "Uha, ich dachte mir's, daß ich auf ber richtigen Spur bin, fogar Die Narbe am Rinn ftimmt", ruft triumphirend

ber Boligift. Run ift alles berloren, bie Freiheit, bas geftohlene Gelb - fo fagt fich ber

Doch vielleicht bleibt noch ein Mus meg - am Ende ift ber Beamte beftech= lich -- herglos scheint er burchaus nicht

"Berr", jammert ber Defraubant, machen Sie mich nicht bollends unaludlich. Saben Gie Erbarmen mit mir und laffen Gie mich entrinnen!"

"3ch bedaure, beim beften Willen richts für Sie thun zu können. Ich bin Familienvater, mein Behalt ift burch= aus nicht glangend, und ich fann baber ben Breis, ber auf Ihre Dingfeftma= dung ausgesett ift, recht aut bermen ben. Und ichlieflich barf ich auch auf ein bedeutend ichnelleres Avancement hoffen. Und auf alle biefe Bortheile follte ich aus reinem Mitleibe mit 36= nen bergichten? Gie find boch fehr naib, junger Mann!

Mus biefen Borten glaubt ber Unbere frifche hoffnung icopfen gu bur-"Wohlan", fagt er und giebt bie

Brieftasche herbor, die bas gestohlene But birgt - "Dreitaufenb?" "Bedaure, bas ift biel gu menig,

wenn ich schon auf Ihren Borschlag ein= Biertaufend .... fünftaufend . fechstaufend?" fo fliegen bie Bebote in

rascher Folge. "Go tommen wir gu feinem Biele" unterbricht ihn ploglich ber Poligift. Dabei nimmt er bem Berfucher bie mit Werthpapieren vollgeftopfte Brieftafche aus ber bebenben Rechten, um fie bafti

gen Blides gu burdmuftern. "Sier haben Gie taufend Mart bie reichen gur Reise über ben Dzean, bas andere behalte ich nur als Lösegeld für Ihre werthe Berfon. - Sie merben fich boch nicht geringer tagiren wollen? - Entweder Sie erflären fich mit meinem Borichlage einverftanben ober Gie find berhaftet."

Mit biefen Borten ftedte er bie Za= iche zu fich, mahrend bem Defraubanten nicht Unberes übrig bleibt, als bie ge= machte Broposition angunehmen. Da fährt ber Bug in eine Station ein.

"Es wird wohl bas Befte für mich fein, hier auszufteigen, nachbem unfere fleine geschäftliche Angelegenheit in ber beften Beife erlebigt ift. Genehmigen Sie bie Berficherung, bag es mir ein Bergnügen war, Sie tennen au lernen. Bevor ich scheibe, möchte ich Ihnen jeboch einen freundschaftlichen Rath ge= ben, ben Sie für bie Butunft bebergi=

wieber einmal in einer folden Angele= genheit reifen, bann hüten Gie fich por falichen Barten, benn berlei Dinger tonnen bor feinem nur einigermaßen Scharfen Auge beftehen. Zubem hat ja auch manch Unberer in berlei Gefdich= ten ein wenig praftigirt. Nur burch ben falschen Bart tam ich zu ber Bermu= thung, daß es mit Ihnen nicht fo gang richtig fein burfte und verfiel auf ben Bedanten, ein wenig ins Blaue gu operiren. Siehe ba - bie Sache lie= ferte gute und durchaus nicht erhoffte Früchte. Ich will nun mein Intognito Ihnen gegenüber aufgeben und Gie bamit vertraut machen, baß ich felber bon Ihrem ober wenigstens bon einem recht nahe bermanbten Beichäftsameige und nur etwas erfahrener als Sie bin. Na troften Sie fich, es fällt fein Meifter bom himmel, und Gie werben mit ber famos arbeiten, Talent ift bor= handen, bas haben Gie ichon bemiefen

herr Rollege!" Mit diefen höhnischen Borten er= greift ber Gauner fein wenig umfang= reiches Gepad, um bas Roupe gu ber-

.. alfo leben Sie herglich wohl ...

"Schuft, Bauner, ich will mein Belb gurud", fchreit ber Betrogene wild auf, ber gu fpat gur Ginficht gelangt, baß er fich burch einen berwegenen Gauner ins Bodshorn jagen und um feinen Raub

"Bitte feine Romplimente", unter= bricht ihn ber Bermegene in faltem Zone. "Gie beruhen auf Gegenfeitig= feit, und es ift barum wohl nicht nothig, folche Artigfeiten auszutauschen. Machen Sie lieber feinen Larm, damit Niemand aufmertfam wird und bie gange Ungelegenheit, die fich bis jest bant Ihrer Bernünftigfeit fo glatt ab= widelte, nicht noch einen für Gie recht unangenehmen Abichluß erhalt. Bebenfen Gie, bag in jebem Falle ber Bortheil auf meiner Seite ift, ba mir Die Ausrede bleibt, einem Dieb mit Lift feine Beute abgejagt und ihn dem ftra= fenden Urme ber Gerechtigkeit überge= ben zu haben. Ja, ich werde fehr mahr=

"3mei Minuten Aufenthalt", ruft ber Schaffner. Mit höflicher Berbeugung fteigt ber fluge Gauner aus, um im Dunfel ber

scheinlich noch bafür belohnt werben."

Nacht zu berichwinden. Der Bug aber bonnert weiter, und in bem Behirn bes Ueberlifteten lebt ber einzige Gebante: Wird es ihm gelin= gen, ber Strafe ju entgehen ober mirb man ihn in bem Augenblide, ba er fei= nen Jug auf die Blanten bes rettenben Schiffes fegen will, ertennen und ber=

Der lette Strauf.

(Bon Francois Mas.) I.

Faft beim Gintritt ins Leben Baife geworden, war Georges von Louvailles bon den beften Freunden feines Baters herrn und Frau von Berfange, aufge= nommen worden und hatte bei ihnen bie Liebe, Ergebenheit und Zuneigung gefunden, die ihm feine Eltern nicht gu bieten bermocht.

Bu diefer Zeit hatte Frau von Ber= fange ihrem Gatten ein reigendes, flei= nes Mädchen geschenft, welches auf den Namen Blanche getauft murbe und ei= nige Jahre fpater für ben fleinen Geor= ges eine richtige Schwefter warb.

Bufammen erzogen, hatten bie bei= ben Rinber immer in ber freundlichften Eintracht gelebt, biefelben Spiele hat= ten fie gespielt, Dieselben Freuben batte fie beiter und berfelbe Rummer trau= rig geftimmt; bie füßeften Stunden bes Lebens maren leicht und frohlich in ber unschulbigften Beiterfeit und bem nai= ben Reig einer gartlichen Rameradschaft berfloffen.

herr und Frau bon Berfange bat ten fich über bie lebhafte Freundschaft Georges und Blanches fehr gefreut und nach und nach auf fie bie Soffnung ei= ner fünftigen Berbindung gegründet.

Mls Georges in bas Junglingsalter trat und biefer fo gartlich gehegte Plan fich zu verwirklichen fchien, fing die Befundheit Blanches an, gewiffe Beforg= niffe einzuflößen. Gehr gart bon Ratur, ichien bas jungeMadchen, ftatt mit bem Bachsthum Rrafte gu befommen, im Gegentheil ichwächer gu werben; hubich und gart, bilbete ihr Geficht nur ein fanftes Lächeln in bem bleichen Golb ihrer iconen, blonben Saare, boch ihr Geficht entfarbte fich gumeilen in ploglicher Blaffe und bas Lächeln ihrer Lippen erftarb in fcmermuthi= gen Träumereien.

Ueber biefen Buftand ihrer Tochter beunruhigt, befragte herr bon Ber= fange Merzte, welche ihn beruhigten und ben Zuftand als borübergebend erflärten. Tropbem riethen fie ihm, mit Blanche aufs Land zu geben. Man trat gerabe in bie fcone Jahreszeit, und fie waren überzeugt, eine Luftveränderung wurde in furger Zeit eine vollständige Benefung herbeiführen.

herr bon Berfange folgte ben Rath schlägen ber Aerzte; fcnell traf man bie nöthigen Borbereitungen und ber= ließ Paris, um bis auf Beiteres in ber Bourgogne auf einer prächtigen Familienbefigung gu leben.

In ben innigen Begiehungen Blan= des und Georges war eine plogliche Beranberung eingetreten. Go ungertrennlich fie früher auch gewesen waren, so fehr schienen fie jest einander auszuweichen, und ihre einft so lebhaften Plaubereien wurden berlegen und ge=

Diefes neue Benehmen war herrn und Frau bon Berfange nicht entaan= gen, welche fich mit lächelnden Mienen

"Die Freundschaft macht ber Liebe Plat, Bruder und Schwefter ber= schwinden, und bie Berliebten treten an ihre Stelle."

Georges und Blanche maren weit entfernt, aus ihrer Berlegenheit biefel= ben Schluffolgerungen ju ziehen. Unruhigen Bergens legten fie fich jeder biefelben Fragen bor, und bie Unge= wigheit, in ber fie ichwebten, peinigte fie in entfeglicher Beife, erhöhte noch ihre Schuchternheit und trennte fie jeben Tag mehr.

Trot ber Beranberung, bie fich in ihnen vollzog, waren fie einander noch in berfelben Beife zugethan, undBlan= che beschloß eines Tages, ber qualvol= Ien Situation ein Enbe zu machen.

Georges hatte bie Gewohnheit, fich jeben Morgen in einer einfamen Be= gend bes Partes auf eine Bant qu fe= gen; wenn er feinen Geift nicht mit Letture beschäftigte, fo genoß er hier eine Stunde in füßer Traumerei und berlor fich in bie Betrachtung ber herr=

lich blühenden Natur. Blanche fannte bie Gewohnheit bes jungen Mannes, benn fie hatte ihn manchmal aus feinem grünen Lieb= lingswinkel abgeholt, wenn er fich un= willfürlich bort zu lange aufgehalten

hatte. Eines Morgens befand fie fich etwas bor ber Stunde ihres gewöhnlichen, täglichen Spazierganges im Barte, pfludte einen Straug weißer Rofen, legte ihn auf bieBant und martete hin=

ter einem Baumbidicht verftedt. Georges ericien balb barauf. Das junge Mabchen borte beutlich feine Schritte, fie hielt ben Athem qu= rud und magte taum hinzubliden. Langfam trat er naber, in die Letture eines fleinen Buches vertieft. Un ber Bant angelangt, unterbrach er feine Letture und bemertte an feinem Lieb= lingsplate ben Strauf weißer Rofen. Da er fofort errieth, welche Sand biefe Blumen gepflücht, fo ergriff er ben Strauß, brudte ihn lange Beit an feine Lippen, und feine Mugen füllten fich mit Thränen. Blanche fühlte fich in ih= rem Berftede einer Dhnmacht nahe, und fie betrachtete ben jungen Mann, ber jett, die Rofen noch immer an die Lip= pen haltenb, in einer anderen Belt gu ichweben ichien.

Dann tam er langfam gu fich. Gie war ingwischen aus bem Gebuisch getreten. Sie betrachteten einander, ohne ein Wort zu fprechen, boch ibre Geelen verftanden bie schweigende Sprache ihrer Thraneen, und ihre Lippen ber= einigten fich in einem langen Ruffe.

Das war ihr erftes Geftanbnig! Doch ber franthafte Buftand Blanes wurde jeben Tag fchlimmer und schlimmer. Die erften und untlaren Shmptome, welche ihre Eltern beun= ruhigt, wurden jest für fie gu einer ichredlichen Gewigheit, Die fie gur Berzweiflung brachte. Die Landluft, bie Sonne, ber Frühling und bie Blumen hatten bei bem armen Rinbe nicht bas gehoffte Wunder zu Stande gebracht. Bergeblich hatte man Alles versucht und versuchte noch Alles, um ihr Gefundheit und Freude gurudgugeben; bergeblich waren alle Bemühungen berichwendet worden. Es war Alles um= onft. Die reigende Blume ber gu gar= ten Jugend entblätterte fich bei bem rauben Sauche bes Lebens, und bas Uebel, bas mit fcredlicher, aber fiche= rer Langsamkeit an ihrer Wurzel frag, war unausrottbar geworben.

Während herr und Frau bon Berange mit bergweifelten Bliden bie Fortschritte ber Rrantheit auf bem blaffen Gefichte ihrer angebeteten Toch= ter berfolgten, unterbrudte Georges mit außerfter Willensanftrengung ben Schmerg, ber feine Seele gerriß und wohnte fcweigend bem Tobestampfe feiner Liebe bei.

Mls menn er bie furgen Augenblide, bie ber Tob ihm noch ließ, benugen wollte, fo verließ er feine Freundin jett feinen Augenblick mehr. Er brachte gange Tage bei ihr gu, bewahrte aber nicht mehr bie geringfte Soffnung und mußte oft mit aller Gewalt an fich hal= ten, um nicht in lautes Schluchzen aus= aubrechen. Gin obnmächtiger Reuge, fühlte er, wie bas Enbe nahte, und ben Beift von Düfteren Bifionen gequalt, litt er ohne eine Rlage bie graufame Marter, feinen Traum, fein Glud unb fein Leben in feiner berlorenen Liebe untergeben zu feben.

IV.

Un einem ichonen Commermorgen ftarb Blanche. Seit langer Zeit bem Grabe berfallen, ichloffen fich ihre fchonen Mugen für immer gum emigen Schlummer, langfam, ohne Schmerg, wie eine Blume, welche ftill verwelft.

Obgleich die Krantheit ihrer Toch ter ihnen seit langer Zeit nicht die ge= ringfte Mufion gelaffen und fie im Be= gentheil eine ebenfo balbige wie unber= meidliche Trauer vorausfahen, verfette ihr Tob herrn und Frau von Berfan= ge in bie tieffte Bergweiflung.

Das Berg ift nie bereit, bas gu ber= lieren, mas es liebt.

Beim letten Geufger berjenigen, bie er bon ganger Seele anbetete, wurbe Georges nach einem heftigen Bein= trampf bon einem fo fürchterlichen Bergweiflungsanfall ergriffen,

man ihn mit Gewalt bom Lager fei= ner theuren Braut megreißen mußte.

Bon ber, bie er leibenschaftlich ge= liebt, Die er mit aller Rraft feiner Geele angebetet, blieb jest nichts weiter üb= rig, als ein abgemagerter Leichnam, mit faft burchfichtigem Untlig, mit auf ewig gefchloffenen Mugen und Lippen. Die fo bleich wie die weißen Rofen ma= ren, jene fanften Blumen, Die Die erften Fürfprecher ihrer ichuchternen Bartlichteit gemefen und feitbem ihre Lieb= lingsblumen geworben waren.

Man hatte ben Leichnam Blanches eben in ihre lette Toilette gefleibet.

Jest ruhte die arme Tobte in einem schönen weißen Kleibe, wie eine Braut auf ihrem gang mit Blumen überfaten Bett, mo fie ber Tob getroffen, und bon wo man fie balb ins Grab fortbringen follte. Reben ihr brannten zwei große Rergen und farbten mit bem Refler ihrer gitternben Flammen ihr unbewegs liches Geficht. Giner jungen Marthre= rin ahnlich lag fie ba und hielt in ih= ren gefalteten Sanben - nicht eine Balme-fonbern einen fleinen Strauf meißer Rofen, ben Georges bort binge= legt - gur Grinnerung an bas Geftandniß ihrer Liebe, die jest fcon in

ber Bergangenheit begraben lag. Leichenblaß, bie Mugen bon Thräs nen geröthet, auf ben Bugen ben Stem= pel eines entfeglichen Leibes, zeitmeife aufschluchzend, einer Ohnmacht nabe. an ben Möbeln fich festhaltenb, um nicht au fallen, trat ber junge Mann in bas

Sterbezimmer. Lange Beit füßte er feine arme Ges liebte auf bie Stirn, fniete am Bette nieber und ließ, bas Geficht in ben Sanden berbergend, ben Thranen, bie

ihn erftidten, freien Lauf. In biefem Augenblid war er allein bei bem Leichnam.

In bem Rebengimmer berfuchten einige Freunde ber Familie burch ihre Gegenwart bie tiefe Trauer ber Eltern gu tröften.

Georges lag noch immer auf ben Anien und weinte bitterlich. Blöglich, mahrend fein ganges Wefen im Schmerze aufging, löften fich bie Sanbe bes Leichnams, Die bie Tobesftarre jebenfalls noch nicht für immer bereinigt hatte, nach und nach, und die eine bon ihnen, welche ben Rofenftraug bielt, legte sich, von ihrem eigenen Gewicht fortgeriffen, am Körper herunterfallend, auf ben gebugten Ropf bes jun= gen Mannes.

Bei biefer Berührung hielt fich Georges entfett für bie Beute eines fürch= terlichen Traumes, fprang empor und betrachtete bie Tobte.

Blanche hatte jest bie Urme ausge= breitet. Der eine halb geöffnet, ichien ihm noch eine lette Umarmnug gu bie= ten, und ber andere, beffen Sand fid) auf fein Saupt gelegt, hielt ihm als lette Sulbigung bas Rofenbouquet bin. Bei biefem Unblid ftieß Georges einen lauten Schrei aus. Er nahm ben Strauß, betrachtete mit weit aufgerif= enen Augen ffarr ben Leichnam und brach ploglich in ein entsetliches La= chen aus. herr und Frau von Berfange famen berbeigelaufen, bon ben Berfo: nen begleitet, bie fich bei ihnen befan= ben. Georges lachte unaufhaltsam und ftreute bie weißen Blatter ber Rofen auf bas Geficht feiner geliebten Braut. Der Unglückliche war wahnfinnig!

## Danifde Edildburger.

Der große Brand, ber fürglich ein ganges Stadtviertel ber Stadt Mar = us in Afche legte, wird, wie es scheint, für bie Stadtverwaltung ein recht unangenehmes Rachfpiel betom= Die Ruinen ber prächtigen Meilburg, und befonbers zwei hohe Thurme, berenMauern ben Flam= men einigermaßen Wiberftand geleiftet hatten, brohten einzufturgen und binberten baher ben Bertehr auf ber belebteften Promenade ber Stadt. Man beschloß alfo, die Ruinen gu beschießen, und eine Abtheilung Artillerie gab 52 Ranonenschüffe auf die Mauern ab, bie aber recht folibe gewesen fein muffen, benn fie blieben giemlich unberührt bon bem Bombarbement, bas bie Baffage in ber Bucht bon Marbus für Dampfund Segelschiffe an jenem Tage bage= gen recht ungemüthlich machte.

Man wollte es nun mit Dynamit bersuchen. Da bie Sperre ben Abbruch auf gewöhnliche Urt und mit gewöhn= lichen Arbeitern unmöglich machte mard eine Abtheilung Ingenieure mit einer bedeutenben Labung Dynamit aus Ropenhagen gefandt, und bie Bor= arbeiten maren begonnen, als bie Grundbefiger in ber nachbarichaft ber Meilburg proteftirten. Gie befürchtc= ten ,bag ihre Saufer Schaben erleiben murden durch bie Explosionen und berlangten eine Sicherftellung von 10,000 Rronen.

Der Magiftrat wollte barauf nicht eingehen und man legte alfo bie Lunte au eine Mine. Das Ergebnig war überraschend genug; bie Ruinen blieben unberührt, aber alle Fen fte t= fcheiben im weiten Umtreife fprans gen, Thurrahmen und Fullungen wurben aus den Banben geriffen und bergleichen mehr. Darauf holten bie Ingenieure aus ben anbern Minen ben Sprengftoff wieder heraus, und ber Magistrat sinnt vorläufig barüber nach, wie man auf etwas weniger tofts bare Art bie Promenade gangbar machen tonne.

- Sochmuth und Dummbeit machen einanber oft ben Plat ftreitig

# Der Frokurift.

Roman bon R. Orth.

(5. Fortfegung.)

Dann ging er raschen Schrittes binaus.

Werner erfundigte fich nach ben Buinfchen feines Befuchers, und bie unerfreulichen Reuigfeiten, bie er bon ibm bernahm, gaben feinen Gebanten fogleich eine ganz andere Richtung. Babrend er fich mit ber Ungelegenheit bes verhafteten Pebro Albarez beschäf tigt hatte, waren Dinge geschehen, bie ihn in feiner Gigenschaft als Direttor ber La Plata=Bant fehr nahe angin= gen. Die Regierung hatte eine Ertla= rung beröffentlicht, bie gerabe in biefem Augenblid bollig unbegreiflich er= fceinen mußte, wenn es nicht gerabezu bie Abficht bes Prafibenten war, eine Rataftrophe herbeizuführen. Bahrenb noch bor wenig Tagen bie Behauptung berOppositionsblätter bon ber ungefet lichen Musgabe neuen Papiergelbes auf bas entichiebenfte beftritten worben war, erließ bie Regierung heute bie Betanntmachung, daß hinfort in ben öf= fentlichen Rlaffen hundertfünfzig Be fos Papier nur für hundert Befos Golb angenommen werben würben eine Berfügung, welche burch bie bamit ausgesprochene Entwerthung bes bom Staate felbft ausgegebenen Papiergelbes beinahe einer Banterottertlärung gleichtam. Natürlich murben auch bie ausländifden Gläubiger ber Republit baburch auf bas schwerfte geschäbigt, und bie mit frembem Capital gegrun= beten Banten hatten in erfter Linie bie Pflicht, fich ber bebrohten Intereffen biefer Gläubiger energisch angunehmen. Es follte noch an biefem Abend eine Besprechung zwischen ben Bertretern ber einzelnen, bier in Betracht tommenben Bantinftitute ftattfinben, bamit man fich über ein rafches und einmüthiges Borgeben berftanbige. Wer ner fagte ohne weiteres feine Betheili gung an ber Confereng zu und ichidte nach bem Profuriften, um ihm bie gu: nächft erforberlichen Weifungen zu ge-

Chrerbietig wie immer nahm hennin ger bie Befehle feines Borgefetten entgegen. Aber mahrend fich Werner bann jum Aufbruch anschickte, fagte er: "Senor bel Basco theilte mir foeben mit, bag er gu feiner Ueberrafchung ohne jebe Ungabe bon Grunden burch Sie bon feinem Boften enthoben worben fei. Darf auch ich biefe Grunbe nicht erfahren?"

"Ich werde fie Ihnen nicht borent: halten, herr henninger, aber bas läßt fich nicht wohl mit einem Dugenb Worten abmachen. 3ch bitte Gie alfo, fich bis morgen zu gedulben."

Der Profurift neigte gum Zeichen bes Ginberftanbniffes bas Saupt, aber es war gut für ihn, baß Robewaldt ben Blid nicht mehr feben tonnte, ben er bem Fortgebenben nachschickte.

Bis tief in bie Nacht hinein währte bie Befprechung ber Bantbirettoren, benn bei ben mannigfach wiberftreiten= ben Intereffen und bei ber Wichtigfeit ber Dinge, bie hier auf bem Spiele standen, war es nicht leicht, eine Gini= gung zu erzielen. Endlich aber hatte man fich boch bahin berftanbigt, eine fehr entschieben gehaltene gemeinsame Brotestnote an ben Brafibenten gu rich= ten und berfelben baburch einen noch | ner, fo burfen wir Gie um unferer ei= größeren Nachbruck zu geben, daß ammtliche ausländische Banten ihre Thatigfeit gunachft einftellten. Gine folche Magregel ließ fich natürlich nicht langer als für wenige Tage burchfüh= ren, aber man hoffte, innerhalb biefer Reit eine Rudnahme ber Regierungs= berfügung zu erreichen. Es war lange nach Mitternacht, als

Werner in fein Sotelgimmer gurudtehrte. Wohl war er gum Tobe ermü= bet, aber bie Aufregung hinderte ihn, ben ersehnten Schlummer qu finben. Es war in ben letten achtunbvierzig Stunden fo vieles auf ihn eingebrun= gen - eine fo ichwere Laft ber Berant= wortung hatte fich auf feine Schultern gewälzt, und in fo ungewiffem Duntel lag bie nächste Butunft bor ihm, baß es wohl begreiflich war, wenn bange 3weifel fein Berg beschlichen,ob er auch überall ben rechten Weg finden murbe, und wenn er trop feiner forperlichen Erfcopfungen Stunde auf Stunde mit pochenben Schläfen und brennenben Mugen in forgenvollem Grubeln burch= machte.

14. Rapitel.

Mobin, Genor?" Dit biefer Frage hörte fich Robe= walbt angerebet, als er in ber Morgen= frühe auf bem Bege gu ber Bufam= mentunft mit Conchita aus ber Calle Rivababia in bie Chacabuco einbiegen wollte, und gu feiner Ueberrafdung fah er fich einem vierzig bis fünfzig Ropf ftarten Trupp bon Bewaffneten gegenüber, bie fogleich einen Rreis um ihn foloffen, wie wenn fie ihm jeben Weg aur Flucht abidneiben wollten. Da bie Leute einen fehr wenig bertrauener= medenben Ginbrud machten, und ba felbft bollftanbig maffenlos mar, bielt Werner es für gerathen, ihnen ftatt ber ftola abweisenden Antwort bie fich ihm auf bie Lippen brängen wollte, freundlich und halb scherzend Austunft

au geben. "3ch gebe meinen Geschäften nach, erwiberte er, "und ich hoffe, bag Riemand etwas bagegen einzuwenden ha=

ben mirb." Aber ber Mann, ber ihn guerft anges rebet hatte und ber Anführer bes haufens gu fein ichien, war offenbar nicht geneigt, fich fo leicht abfertigen gu laf-Dit einer gewiffen Feierlichteit ertlärte er: "Jest ift nicht Zeit, Ge-fchäften nachzugehen. Das Baterlanb ift in Gefahr, und Gie werben gleich uns gu ben Baffen greifen, Genor, um bie Freiheit gu retten.

Roch immer glaubte Werner bie

Bu burfen. "Ihr irrt euch in meiner Berfon," fagte er, "ich bin ein Frember, ber fich erft feit wenigen Bochen in Buenos Aires aufhält und burchaus teine Luft hat, fich in bie politischen Streitigfeiten bes Lanbes eingumis fchen. 3ch wünsche euch alles Gute, meine Freunde, aber ich habe wenig Beit und würbe euch bantbar fein, wenn ihr mich nicht länger aufhalten wolltet.

Der Rebner bon borhin wechfelte mit feiner Umgebung einige Worte, bie Werner nicht berftanb, und fein borbin fehr höflicher Ton hatte fich in einen barichen und brobenben verwandelt, als er bem jungen Deutschen fein Besicht wieber zukehrte. "So mag ein Feigling und ein Berrather fprechen. Fremd ober einheimisch — jeber recht= icaffene Mann muß auf unferer Seite ftehen, und man braucht nicht in biefem Lanbe geboren gu fein, um gu wissen, was gut und was schlecht ift. Reine Umftanbe alfo! Wir werben Gie ju unferem Capitano führen, und Sie mögen fich bon ihm ein Gewehr geben laffen, um gleich allen rechtschaffenen Republikanern für die Freiheit gu tam=

Da einige bon benen, bie ihm am nächsten stanben, auf eine recht bebent= liche Weise mit ihren Waffen zu han= tiren begannen, tam Werner nach turzer Ueberlegung ju bem Schluß, baß es am beften fein wurbe, fich icheinbar ihrem Willen gu fügen; benn er hoffte, bag ber Capitano, bon bem man ihm gesprochen hatte, vernünftig genug fein wurde, mit fich reben gu laffen und ihm feine Bewegungsfreiheit wiebergu=

"Gut benn," fagte er, "bringt mich gu bem Senor Capitano, baß ich felbst mit ihm fpreche."

Der Saufe nahm ihn in bie Mitte, und es war fein allgu weiter Beg, ben Werner in biefer bunten Gefellichaft gurudgulegen hatte. Un ber Rreugung ber Strafen Chacabuco und Belgrano ftieß man auf eine größere Ungahl Bewaffneter, bie mit bem Bau einer Barritabe beschäftigt waren. In einem etwas tomöbienhaft aufgeputten herrn mit mächtigem Feberhut, großem Schleppfäbel und buntfeibener Schar= pe, ber mit weithin schallenber Stimme Befehle ertheilte, um bie fich übrigens niemand viel zu fummern ichien, hatte er ohne Zweifel jenen Capitano zu er= bliden, bon beffen Entscheibung fein Schicfal abhängen follte, und er zo= gerte nicht, sich an ihn zu wenden, in= bem er in energischem Ton und mit größerem Nachbrud als borbin feine Gigenschaft als Frember betonte und bem Berlangen Ausbrud gab, unbehelligt feines Weges gehen zu bürfen.

Aber ber Bertheidiger ber argentini= schen Freiheit zeigte sich burchaus nicht willens, ber guten Sache einen fo stattlichen Rämpfer, wie es ber junge Deutsche mar, entgehen zu laffen. "Wie, Senor," rief er pathetisch, "Sie ha= ben feit Wochen bie Luft biefes herrli= chen Landes geathmet, Sie haben bas Brot gegeffen, das auf unseren schönen Fluren wuchs, und Gie wollten nun feige ber erften Belegenheit ausweichen, Ihre Dankbarkeit für bie genoffene Gastfreundschaft durch die That zu be= weisen? Es gilt, ber Tyrannei bes Prafibenten ein Enbe zu machen, und nur, wer gu ber berruchten Rotte feiner Unbanger gebort, fann fich weigern, feine Sand gu biefem Befreiungswerte Bu bieten. Ginb Gie aber unfer Beg= genen Sicherheit willen nicht mehr aus ben Sänden laffen. Sie muffen bas begreifen, Genor, und Gie muffen einfeben, baß ich meine Leute nicht berbin= bern fonnte. Gie nieberaufchiefen. wenn Sie ben Berfuch machten, heim= lich von hier zu entweichen. Wollen Sie ben Rath eines aufrichtigen Freundes annehmen, fo betheiligen Gie fich ohne weiteres an bem großen Ber= te, zu beffen Beugen ein glücklicher Bu= fall Sie gemacht hat, und noch nach Sahren werben Gie ftolg barauf fein, biefen herrlichen Tag erlebt gu haben."

Obwohl bas alles mit volltommener Söflichteit gefagt worben war, burfte Werner boch nicht zweifeln, bag er bie berftedte Drohung für eine fehr ernftgemeinte zu nehmen habe.

Er blidte umber und fah, baf bie Aussichten für eine Flucht fo ungunftig als möglich waren. Denn überall ma= ren Boften aufgestellt, bie gwar jeben= falls in erfterReihe einelleberrumpelung bes Infurgentenhaufens burch Regie= rungstruppen berhinbern follten, bie aber vermuthlich nicht gezögert haben murben, einem Deferteur, ber ja für fie aleichbebeutenb mit einem Berrather war, bie bleierne Labung ihrer Bewehre nachzusenben.

Außerbem hatte er bei bem operet tenhaften Bufchnitt ber meiften füb= ameritanischen Revolutionen wohl teine Urfache, bas Abenteuer allau tragifch gu nehmen. Und ba es fich borberhand gar nicht um einen Rampf, fonbern nur um ben Bau einer Barritabe hanbelte, fo ware es thoricht gewesen, burch eine längere Berweigerung ber bon ihm berlangten Silfe fein Leben zwedlos aufs Spiel zu segen.

Er ließ es alfo gefchehen, bag man ibm ein Gewehr und eine Angahl Batronen einhändigte. Ohne besonberen Gifer, ben übrigens auch bie anberen Freiheitshelben bei ber Arbeit ftart bermiffen liegen, betheiligte er fich an ber Bollenbung und Befestigung ber improvifirten Schange, bie im wefents lichen aus einer Angahl umgefturgter Fuhrwerke und barüber angehäufter

Riften, Faffer und Balten bestanb. Er hatte babei Duge genug, bie Leute gu betrachten, beren Bunbesgenoffe und Mittampfer er fo unermars tet und fo gegen feinen Willen geworben war. Sie geborten offenbar ohne Ausnahme ben unterften Rlaffen ber Bevölferung an. Ihrem Musfehen nach mochten es Safenarbeiter, Laftträger und Maulthiertreiber fein. Unter Laden und Schergen berrichteten bie Leute Sache bon bet luftigen Geite nehmen ihre Arbeit, und waren nicht ringsum- große Cache einzusehen, wandte ber

her alle Laben und Sausthuren ber= foloffen, alle Jaloufien por ben Fen-ftern herabgelaffen und bie Strafen wie ausgestorben gewesen, so würde nichts auf ben friegerifchen Buftanb hingebeutet haben, in bem fich bie Stadt feit Tagesanbruch befand. Rach Verlauf einer Stunde aber wurde bon Norden her bas Krachen einzelner Schuffe bernehmlich, und man hörte hornsignale. Der Mann mit bem Feberhute forberte baraufhin die seinem Befehl unterftehenben Infurgenten nachbrudlich ju größerem Gifer in ihrer Beschäftigung auf, und fie tamen ber Mahnung biesmal um fo williger nach, als ihnen eben jest aus einem ir= gendwo in bernahe requirirten Brannt= weinfäßchen neue Begeifterung in reich= licher Menge zufloß.

Werner hielt fich fo viel als möglich in ber Rabe bes Genor Capitano, um aus ben Melbungen, bie biefem wich= tigen Manne bon Zeit ju Zeit über= bracht wurden, ein wenig über Die Lage ber Dinge unterrichtet zu werben. Wenn er auch nicht alles auffangen tonnte, berftanb er boch fo viel, bag bie Insurgenten nach einem gang be= ftimmten Rriegsplane berfuhren, unb bag ber Bau biefer Barritabe, an bie ber wunderlichfte Zufall feines Lebens ihn verschlagen hatte, zu jenem Plane

gehörte. Es beftanb allem Unichein nach bie Absicht, ben gangen inneren Theil bon Buenos Aires burch berartige, Die Saubtftrafen fberrenbe Berichangun= gen einzuschließen. Diefer Theil aber, ber zwischen bem La Plata, ben Stra-Ben Florida und Esmeralba einerfeits, und ben Strafen Corrientes und Belgrano anbererfeits fich ausbehnt, ent= hält fast alle wichtigeren Gebäube ber Stadt. In ibm befinben fich ber Ba= laft ber Nationalregierung, bas Saus bes Congresses, bie Munizipalität, bas Poftamt, bas Bollamt, und beinahe fammtliche großen Banten.

In ber Meinung, bag ber Befit biefes Stabttheils gleichbebeutenb fei mit ber Berherrichung ber Lage, hielt bie Regierung beinahe ihre ganze ber= fügbare Truppenmacht bier concentrirt. und bie Abficht ber Insurgenten ging nun augenscheinlich babin, bie Begner in bem bon ihnen befetten Begirt boll= ftanbig einzuschließen und ihnen jebe Berbinbung mit ben äußeren Bierteln bon Buenos Aires fowie mit ber Probing abzuschneiben.

Der Plan mar fo einfach, bag bie Gegenpartei ihn nothwendig burch= ichauen mußte, und Werner bermochte nicht zu begreifen, baß fie trogbem nicht bas geringfte that, seine Ausfüh= rung gu hindern. Während bie Barritaben noch im Bau begriffen maren, hatte es feiner leberzeugung nach mit Leichtigfeit und fast ohne Rampf geschehen können. Denn ber regellose Haufe würbe, folange es ihm an genü= gender Dedung fehlte, ficherlich ichon bei bem erften energischen Borftoß ge= schulter und gut geleiteter Solbaten bie Flucht ergriffen haben. Aber eben an biefer guten Leitung ichien es auf ber anberen Seite bollftanbig gu feh-Ien. Die herren Offiziere mochten, wie gewöhnlich in folden Fällen, über bie gu ergreifenben Magregeln berfchiebener Meinung fein, und barüber ließ man in unichlüffigem Zaubern ben rechten Augenblid jum Sandeln ungenügt berftreichen.

Ein raich näher tommenber, tofenber Lärm, ein wilbes Durcheinander bon Trompetengeschmetter, Schuffen und rufenben Menfchenftimmen beranlafte Werners Gefährten ploglich, an Die ihnen zugewiesenen Plage zu eilen und fich tampfbereit ju machen. Aber feine Erwartung, bag bie friegerischen Er= eigniffe nunmehr ihren Unfang nehmen würben, hatte ihn für diesmal noch betrogen. Denn ber Bug, ber am Enbe ber langen Strafe auftauchte, fam offenbar nicht in feinbfeliger Abficht. Die braufenden hochrufe und bas begeifterte Bütefchmenten, mit benen er bon ben Barritabenmannern empfan= gen wurbe, waren bafur Beweis ge= nug. Un ber Spige bes Buges ritt ein ftattlich aussehenber Mann in ber glangenben, golbftrogenben Uniform eines Generals ber republitanifchen Urmee. Werner fannte ihn nicht, aber aus ben Rufen feiner Umgebung erfuhr er, bag es ber General Campos fei, und er hatte biefen Mann in ber furgen Beit feines Aufenthalts icon fo oft als einen ber tüchtigften Offigiere rühmen hören, baß er wohl anfangen mußte, biefe Revolution nun boch et= mas ernfthafter gu nehmen, wenn eine Berfonlichfeit bon folder Bebeutung ju ihren Urhebern gehörte. Denn bie munberliche Gefolgichaft bes icon aeichmudten Generals ließ feinen 3weis fel, baß es bie Infurgenten maren, auf beren Geite er fich gefclagen. Offenbar mar es ihm bisher noch nicht ge= lungen, einen größeren Theil ber Gol= baten für fich ju gewinnen, benn man fab nur vereinzelte militärifche Unifor= men in bem bunten Trog. 3mar mar jeber bon ben Leuten, Die ihm gu Fuß und au Pferbe folgten, mit einem gangen Arfenal bon Waffen ausgerüftet, aber es hatte gang ben Unfchein, als ob ieber biefer Tapferen fich gu ber Rolle eines Befehlshabers berufen fühlte, und als ob jeber einzelne ber Tyrannei bes berhaften Brafibenten gang allein ein Enbe zu machen ge=

Der General ritt bis bicht an bie Barritabe heran, und nachbem es fei= ner nachften Umgebung endlich gelun= gen mar, bas unfinnige Schreien fo meit gum Schweigen gu bringen, bag er fich berftanblich ju machen bermochte, hielt Campos eine jener phrafenreichen Reben, wie fie eben nur aus bem Munbe eines echten Porteno tommen fonnen. Es war barin an begeifterten Somnen auf bie Freiheit ebenfowenig Mangel, als an ben träftigften Schmähungen ber Begner. Rachbem er feine Parteiganger mit ber feierlichen Burbe eines alten Romers noch einmal ermahnt hatte, Blut und Leben für bie General fein Roß, und ohrengerreißenb ichen überfüllten Gelaß entwidelt tonte bas "viva la libertad" (es lebe hatte. bie Freiheit) ber Jurudbleibenben hin-ter ihm brein. Daß irgend einer ber gerlumptenBarritabenmanner mit bem Begriff ber Freiheit eine beftimmte Borftellung verbanbe, schien Robemalbt mehr als zweifelhaft, benn er hatte ichon hinlänglich Gelegenheit gehabt, gu erfahren, wie unfäglich viel in ben fübameritanischen Republiten auf biefes leere Schlagwort hin gefünbigt mirb.

Die Sonne ftieg höher, und bie Sige wurde fast unerträglich. Da ein Ent= weichen noch immer unmöglich fchien, war ber junge Deutsche bem Beispiel feiner neuen Rameraben gefolgt unb hatte auf ben Treppenftufen bor einer verschloffenen Sausthur ein leiblich ichattiges Ruheplätichen gefucht. Gine Weile tampfte er gegen die Mübigfeit, bie fich schwerer und schwerer auf feine Liber legte. Aber nach benAufregun= gen ber letten Tage und nach ber Schlaflosen Nacht forberte bie Natur gulegt gebieterifch ihr Recht; fein haupt fant gegen ben Thurpfosten, und er fclummerte ein.

Ein gewaltiges Rrachen und Anattern schrecte ihn unfanft aus feinen Träumen auf. Und es war bafür geforgt, bag er fich aus biefer iconeren Traumwelt fehr fchnell wieber in Die rauhe und unerfreuliche Wirtlichfeit gurudfand. Die Führer ber Regie= rungstruppen mußten fich endlich gu energischem Sanbeln aufgerafft ha= ben, benn bie Barrifabe, bie jest aller= bings gu einer fehr ftarten Dedung geworden mar, murbe bon einer Abthei= lung Golbaten mit großem Ungeftum angegriffen. Un ben Sausthuren. hinter ben Mauervorsprüngen und theilmeife fogar hinter mitgeschleppten Maulthierfarren nothbürftig Dedung fuchend, eröffneten bie Golbaten ein rafendes Schnellfeuer auf ihre Begner, ohne ihnen bamit inbeffen irgend melchen Schaben zuzufügen, benn bie Rugeln gingen faft fammtlich hoch über bie Barritabe hinmeg, um wer weiß wo in weiter Entfernung einzuschla-

Die angegriffenen Insurgenten zeig= ten fich biel muthiger, als Werner es nach allem Vorhergegangenen bon ih= nen erwartet hatte. Jeber einzelne mar fogleich an feinen Poften geeilt, unb feiner erwies fich trage in ber Erwibe= rung bes feinblichen Feuers. Dbmobl er mit feinem Bergen weber bei ber einen noch bei ber anberen Partei mar, fühlte ber junge Deutsche boch einen lebhaften Unwillen über die wahnwigi: ge Munitionsberichwendung, bie auf beiben Geiten getrieben wurbe. Alle biefe Leute hatten offenbar eine finbi= fche Freude an bem Anallen ihrer Be= wehre, und es tam ihnen einzig barauf an, eine möglichft große Ungahl bon Schüffen abzugeben, unbefümmert barum, ob biefelben irgend welche Bir= fung thaten. Riemand bachte baran, gu gielen, und fo war bochft mahrichein= lich ber Erfolg hier wie bort ber glei= che. Wohl eine halbe Stunde mochte bas feltfame Gefecht auf biefe Urt bereits gewährt haben, als sich etwas Un= borhergefehenes und für bie Mufftan= bischen äußerft Nieberschmetternbes ereignete.

Während bas Schießen von born her noch immer andauerte, erbröhnte nam= lich jum namenlofen Entfegen ber Bar= ritabenmänner eine Gewehrfalbe plob= lich auch in ihrem Ruden, eine zweite und britte folgte, und mit betäubenbem Gefchrei warf sich die Abtheilung ber Regierungstruppen, ber es gelungen war, bie Barritabe ju umgeben, mit gefälltem Bajonett ben fo unerwartet gwischen zwei Feuer gerathenen Aufftanbischen entgegen.

Die ein Wirbelwind brachen bie nun folgenden Greigniffe über Werner ber= ein. Ghe er mit fich bariiber ins reine gekommen war, mas er thun folle, hatte er von hinten her einen Rolben= fcblag erhalten, ber ihn halbbetäubt gu Boben ftredte. Gleich barauf fühlte er fich emporgeriffen und zwischen bem fleinen Saufen bon entwaffneten Un= glüdsgefährten, bie bei ber Ueberrum= pelung mit bem Leben bavongekommen waren. Es mochten ihrer etwa breißig fein; eine weitaus größere Bahl mar bei bem ungeftumen Bajonettangriff gefallen, und wohl nur wenigen war es gelungen, fich burch bie Flucht gu retten. Daß jest nicht ber rechte Mu= genblid war, Aufflärungen zu geben, fah Werner wohl ein, und er ergab fich ohne weiteres in fein Schidfal, als er horte, wie ber commanbirenbe Offigier ben Befehl gur Abführung ber Gefangenen ertheilte. Wohin auch immer man ihn bringen mochte, er murbe ja ohne Zweifel Gelegenheit finben, burch bie mahrheitsgemaße Darftellung fei ner Erlebniffe feine fofortige Freilaf= fung gu erwirten, und nachbem bie Gefahr vorüber mar, hatte er ficherlich gegründete Beranlaffung, mit bie= fem fcnellen Enbe feiner turgen Infurgentenlaufbahn zufrieben zu fein.

15. Rapitel.

Inmitten bes riefigen Gebäubebiereds, barin bie Boligei und bie Stabt= berwaltung untergebracht finb, befin= ben fich auch die weit ausgebehnten Unterfuchungsgefängniffe. Dabin batte man bie Gefangenen geschafft, und un= ter Flüchen und Rolbenftogen wurden fie nun in einen gu ebener Erbe gele= genen, niedrigen Raum getrieben, in bem es weber eine Bant noch eine Britfche, fonbern einzig bie bier tahlen ichmutigen Banbe gab, und ber fo flein mar, bag auch nicht ein einziger ber breißig Manner Raum genug ge= habt hatte, fich niebergulegen. Gin wingiges Genfter, bas nicht burch Glasicheiben, fonbern nur burch eine Angahl bon Gifenftaben berichloffen war, geftattete ber freien Buft ben Butritt in bie Gefängnifgelle. Aber bei ber braugen herrichenben Schwüle war biefe Luftzufuhr fo gering, baß fich foon nach wenigen Minuten eine unerträgliche bige in bem bon Mens

Robewalbt hatte burch einen gludlichen Bufall feinen Blag bart an biefer bergitterten Genfteröffnung erhalten, und fonnte bon bort aus ben mit bieredigen, gebrannten Steinfliefen gepflafterten bof in feiner gangen Musbehnung überfehen. Bahlreiche Gruppen bon barfüßigen Solbaten beren Uniformen burchweg fcmugig und mitgenommen waren, hatten fich' gang nach ihrem Gefallen rauchenb und schwagend auf ben schattigeren Plagen beshofes bequem gemacht. Bor bem Gingang gur Bachtftube fpielten an einem plumpen bolgernen Tifch ei= nige Corporale bas fpanifche Rarten= fpiel "Biscambre", und ihr lebhaftes Schreien und Streiten mar weithin bernehmlich.

Merners Ungludsgefährten berhielten fich mertwürdig apathisch und fcweigfam. Nur wenige bon ihnen wechfelten bie und ba furge geflüfterte Bemerfungen in ber Quichua, ber 3n= bianersprache. Reiner bon ihnen jam= merte ober flagte, obwohl - gang abgefehen bon ber Ungewißheit ihres Schidfals - ber Aufenthalt in bem fürchterlichen Raum ihnen Unlag ge= nug bagu gegeben hatte.

Werner rief einen borübergebenben Solbaten in fpanifcher Sprache an, um einen Trunt Waffer bon ihm gu erbitten, ber Menich aber mag ihn nur mit einem großen, erstaunten Blid unb fette feinen Beg fort, ohne ihn auch nur einer Untwort gu murbigen.

Etwa eine halbe Stunde fpater trat

ein Offizier in ben Sof. 3m Gegen= fat zu ben fo ichabig uniformirten Mannichaften war er überaus elegant getleibet. Er trug bobe glangenbe Lad= ftiefel, hatte zwei große Revolber im Gurtel, und ichleppte einen mächtigen Gabel flappernb binter fich auf bem Aflafter ber. Bemächlich feine Ciga= rette rauchenb, plauberte er corbial mit ben Solbaten, bie sich weber bon ber Erbe, noch bon ihren Schemeln erho= ben, wenn er ju ihnen berantrat. Sa. einige ftredten ihm fogar ihre Cigaret= ten entgegen, um fich Feuer bon ihm geben gu laffen, ohne bag ber Offigier barin etwas Suborbinationswibriges erblidt hatte. Allem Unfchein nach unterrichteten bie Leute ihren Borgefetten bon ber Gefangennahme ber Infurgenten, benn ber Offigier ging plöglich mit großen Schritten auf bas Genfter ber Belle ju und fing an, bie Infaffen berfelben in eingehender Beife gu muftern. Dann rief er ben Mann= ichaften einen Befehl gu, beffen Wort laut Werner gmar nicht berftanben hatte, ber aber jebenfalls bon befonbe= rer Bebeutung fein mußte, benn eine allgemeine Bewegung fam in ben lungernben Saufen. Gine Angahl ber Leute ging nach ber Wachtstube bin= über, um nach Berlauf einiger Minuten mit Gewehren bewaffnet gurudgu= fehren. Der Officier mablte gwölf Mann aus und ftellte fie fo in ame Gliebern auf, baß fie einer Mauer, bon ber fie etwa fechs Schritte entfernt waren, bas Geficht zuwandten. Dann fchrie er einen weiteren Befehl über ben Sof hinmeg, und alsbalb näherte fich ein Corporal ber Thur bes Be-

fananiffes. Die Insurgenten borten einen Schlüffel fnirichen, und bon benen, bie ber Thur gunachft ftanben, und Die nichts hatten wahrnehmen können, brangte fich eine Angahl ungeftum ins Freie hinaus, gludlich, ber unerträgli= chen Stidluft ihrer Rerfergelle entrin= nen gu tonnen. Wahrscheinlich wür= ben fie es weniger eilig gehabt haben, wenn fie gewußt hatten, was braugen ihrer wartete. Aber als ihnen ange= fichts ber getroffenen Borbereitungen eine Ahnung ihres Schidfals tam, war es bereits gu fpat, anderen ben Bortritt

zu laffen. Man hatte gehn ber gefangenen In= furgenten beraustreten laffen, unb bann bie Thur ber Belle wieber ber= ichloffen. Mit rauhen Scheltworten und Stößen brachte man fie bis gu ber Mauer, bor ber bie Golbaten mit ihren Gemehren aufgeftellt maren, und als nun ber Offigier ben Ungludlichen befahl, niebergufnieen, gehorchten fie willenlos, ohne Rlage und ohne eine Bitte um Gnabe, wie Leute, bie bon ber Unabwenbbarfeit ihres Lofes gu fest überzeugt find, um noch irgend ei= nen hoffnungslofen Berfuch ber Rettung gu unternehmen. Werner, ber bon feinem Blate am Fenfter aus alles mit anfah, tonnte nicht im 3weifel fein über bas, was hier beabsichtigt mar, und ehe er noch bas erfte lahmenbe Entfeten abgeschüttelt hatte, hörte er ichon bas Anattern einer Gewehrfalve, welche feine bisherigen Benoffen nieberftredte.

Robewaldt war nicht fcwachnervig, aber ber Unblid biefer hinrichtung jagte ihm boch bas Blut stürmisch wie im Fieber burch bie Pulfe. Er fcloß bie Mugen, um bas Bilb ber überein= ander hingestredten Menschenleiber nicht länger feben au muffen, und fo berrieth ihm erft bas abermalige Anir= fchen bes Schlüffels, baß bie Tragobie noch nicht zu Enbe fei, und bag bie Exefution offenbar ihren Fortgang nehmen follte. Diesmal brangte fich niemand mehr ins Freie hinaus, als fich bie Thur ber Belle öffnete. Der Corporal bezeichnete gehn ber Gefange= nen, inbem er jebem bon ihnen mit bem Finger auf die Bruft tippte, als bie nächsten Tobescandibaten, und acht bon biefen Ungludlichen leifteten in ichweigenbem Gehorfam bem Befehl, auf ben hof hinauszutreten, Folge. In ben beiben anberen aber regte fich an= gesichts bes unmittelbar bevorftebenben Tobes ber Gelbfterhaltungstrieb boch jo mächtig, baß fie fich wiberfetten und mitGewalt hinausgezerrt werben muß= ten. 213 fie ihren Wiberftanb auch braugen auf bem Sof noch fortfetten, machte man turgen Prozeg mit ihnen und fließ fie mit ben Bajonetten nie= ber. Einer bon ihnen fiel auf bas Ge= ficht und war nach wenigen Zudungen

tobt, ber anbere aber ichien nicht tobtlich getroffen, benn er batte bas Bewußtfein nicht berloten und jammerte in wahrhaft herggerreißenber Beife. Da er unmittelbar unter bem Genfter zusammengebrochen war, brang fein Stöhnen und Winfeln mit ichredlicher Deutlichfeit gu ben in ber Belle gurud: gebliebenen Gefangenen hinauf. Aber man bachte fo wenig baran, ben Bermunbeten fortgufchaffen, als es jemanbem einfiel, feine Leiben burch einen mitleidigen Schuß zu enden. Der Offizier, ben bie graufige Maffenbin= richtung nicht im geringsten zu bewegen ichien, hatte fich mahrend bes 3mifchen= falles in aller Gemutheruhe eine neue Cigarette gebreht, und erft, nachbem er fie umftanblich in Brand gefett hatte, ertheilte er bie für bie Ericbiegung ber acht übrig gebliebenen Insurgenten er= forberlichen Befehle.

Robewaldt bermochte nicht länger an fich zu halten, und unbefümmert um bie erhöhte Gefahr, ber er fich bamit ausfette, rief er bem Morbgefellen in fpanischer Sprache ju: "herr, Sie überfchreiten Ihre Befugniffe, und ich protestire gegen eine folche Behand= lung bon Gefangenen. Rur ein or= bentliches Rriegsgericht barf eine Tobesftrafe berhängen ober bollftreden

Der Offizier brehte fich auf bem 216: fat nach ihm um, aber er würdigte ibn feiner Untwort, und nachbem er ihn ein paar Setunden lang mit bobnischem Grinfen betrachtet hatte, febrte er ihm wieber ben Ruden. Gin furges Commandowort, und abermals fnatterten bie Gewehre. Das entfetliche Schaufpiel bon borhin wieberholte fich mit allen Gingelheiten, nur mit bem Unterschiebe, bag bie Solbaten biegmal ichlechter gezielt hatten, und bag trot ber geringen Diftang mehr als breifig Schuffe nothwendig waren,

um bie ungludfeligen Opfer gu tobten. Werner hatte mit bem eigenen Leben ett bollftanbig abgeschloffen; benn er fagte fich, daß es Wahnwig fein würde, unter biefen Umftanben noch auf Er= rettung gu hoffen. Wohl war er ent= fcbloffen, fich nicht ftumpf und ftumin hinschlachten zu laffen, gleich feinen Leibengenoffen. Aber er wußte gut genug, baß ber Offigier, in beffen Danb bie Entscheibung über fein Schickfal gegeben war, fich um alle weiteren Brotefte ebenfowenig fümmern würbe, als um ben erften, und bag er ficherlich länaft feinen letten Athemgug gethan hatte, bevor einer bon benen, bie ihm Silfe bringen tonnten, auch nur bie erfte Runde von feinem feltfamen Abenteuer und bon feiner Gefangen= nahme erhalten hatte. Gin ichneiben= bes Deh ging burch feine Geele, als er ber Eltern in ber fernen Beimath ge= bachte, und in wilbem Schmerg framuf= te fich fein Berg gusammen, ba Conchi= tas holdfeliges Bilb inmitten ber Greuel, bie ihn hier umgaben, in all feiner bezaubernben Lieblichkeit vor ihm aufstieg.

Aber er wollte fich an Tobesmuth und männlicher Faffung nicht bon ben armen Burichen beichämen laffen, Die ein seltsames Schicksal zu Gefährten feiner letten Augenblide gemacht hatte, und für beren ftoifche Ergebung in ein unabanberliches Geschia er aufrichtige Bewunderung empfand. Feft und ruhig wollte er bem Enbe entgegensehen, und wenn er auch gesonnen war, nach= brudlich Berwahrung einzulegen gegen bon ben Borgangen auf bem Sofe | bie Gewaltthat, bie man an ihm ber= übte, fo follte ihm boch Niemand nach= fagen burfen, bag er fich im Ungeficht bes nahen Tobes feige und schwach ge= zeigt babe.

> Er hatte erwartet, bag man unbergüglich nun auch ihn mit ben letten Befangenen holen wurde, und ficher= lich hatte es fo in ber Absicht bes Offigiers gelegen. Aber ein unborhergefe= hener Zufall hinderte biefen, die begon= nene Schlächterei fogleich zu Ende gu führen. Mus einer fehr lebhaften und heftigen Museinanberfehung, in bie er mit feiner Mannschaft gerieth, ging für Werner, wenn er auch nicht alles verftand, boch fo viel hervor, bag ben Bertheibigern ber Regierungsgewalt borläufig bie Munition ausgegangen war. Alle Flüche ihres Vorgefetten tonnten baran nichts änbern, und ber Offizier mußte fich wohl ober übel ent= fcliegen, bie gur Erfüllung biefer Aufgabe benöthigten Batronen herbei= guschaffen. Fluchend fehrte er feinen Leuten ben Ruden, um fabelraffelnb und fporenklirrend über ben Sof gu fchreiten.

Der junge Deutsche zweifelte nicht, baß es nur eine turge Galgenfrift fei, bie er bamit gewonnen; aber er mar boch noch nicht fo lebensüberbruffig, poral feine funf Golbftude ausgebans baß er nicht angestrengt hatte barüber nachbenten follen, wie fie fich vielleicht lich fo weit geordnet, bag ber Abfertis gu bem Berfuch einer Rettung nügen ließe. Wenn es ihm gelang, eine Bot= chaft an henninger abzufertigen, und wenn fein Gesandter ben Proturiften fogleich antraf, burfte er wohl hoffen, Bebenten. Er erklärte, bag er bie Rarte bag es ber faltblütigen Entschloffen= beit bes mit ben hiefigen Berhaltniffen o wehl vertrauten Collegen möglich fein würde, ein Mittel gur Abwendung bes ihm brobenben Schidfals qu fin= ben. Die aber follte er es anfangen, fich hier einen folden Boten gu ber= chaffen? - Er rief einige in ber Nahe befindliche Solbaten an, aber es wurde ihm entweber gar feine Ermiberung, ober nur eine Antwort in Geftalt rober Schmähungen zu theil.

Da näherte fich ihm einer feiner Mitgefangenin, ein zerlumpter Meftize und fagte mit ehrerbietiger Soflichfeit: "Sie wünschen Baffer au haben, Genor, nicht mahr? Raturlich - benn Gie werben ja nicht weniger burftig fein als wir. Alber bemühen Gie fich nicht. Unter einem Befo (etwa vier Mart) ift hier fein Tropfen babon gu haben. 3ch weiß es, benn ich bin ichon mehr als einmal im Untersuchungs= gefängniß gewefen. Ginmal ließen biefe Unmenichen mich brei gange Tage zeigen tonnen, ift all 3hr Rufen umburften. Wenn Gir ihnen tein Gelb

Berner fcalt fich thoricht, bak

nicht schon früher auf biefen bei ben hiefigen Berhältniffen fo nabe liegen= ben Ginfall gefommen mar. Er ent= nahm feiner Borfe ein Golbftud und hielt es empor, indem er ber gunächft befindlichen Gruppe von Rartenfpies lern gurief, ob einer bon ihnen Luft habe, es fich zu berbienen. Schon nach Berlauf einiger Setunden ftanben nicht weniger als brei ber gerlumpten Rerle unter bem Genfter. Er reichte einem bon ihnen bas Gelbstüd, inbem er ihn erfuchte, eine genügenbe Menge bon Trintwaffer bafür herbeigufaffen, und es wurde ihn unter anderen Umftanben gewiß erheitert haben, ju feben, eine wie feltsame Wirtung ber Unblid bes gelben Metalls auf bas Benehmen ber eben noch fo brutalen Burichen übte. Sie zeigten fich überaus höflich, und während ber eine fich eilig entfernte. um ben Bunich bes Gefangenen gu erfüllen, berficherten ihm bie beiben anberen, baß fie gern erbotig maren, ihm Bulque ober Fleifch zu beforgen, wenn er im Stande fei, es gu begah=

"Ich bante euch", fagte Werner, "ich bin nicht hungrig, aber ich könnte wohl einem bon euch Gelegenheit geben, gehn bon biefen Golbftuden gu berbie= nen, wenn er einen fleinen und leicht auszuführenden Auftrag für mich über= nähme.

Die Augen ber beiben Golbaten gli= berten por beigem Berlangen nach bem Gewinn ber für ihre Berhaltniffe fo gewaltigen Summe, und minutenlang Schrieen fie in bem Beftreben, bei ber Bewerbung einander auszustechen, un= ter ben heftigften Geftitulationen fo lebhaft auf Werner ein, bag es biefem ebenfo unmöglich mar, fie gu verfteben, als fich ihnen verständlich zu machen. Wahrscheinlich wurde ber eble Wett= ftreit bie Erfüllung feiner Soffnungen gang bereitelt haben, wenn nicht glud: licherweise einer ber beiben Ribalen bon einem Corporal abgerufen worben ware. Schimpfend und murrend lei= ftete ber Mann bem Befehl Folge, nachdem er gum vierten= ober fünften= mal wieberholt worben mar, und Berner fonnte bem Burudgebliebenen nun in aller Ruhe mittheilen, um mas es fich banble.

Sie follen eine offene Rarte in bie Calle San Martin gu einem Serrn bringen, beffen Namen ich Ihnen auf= schreiben werde. Ich verspreche Ihnen, baß Sie bort ohne weiteres fünf Gold= ftude betommen werben, und wenn Sie hierher gurudtehren, folange ich noch am Leben bin, werben Gie bon mir fünf weitere erhalten."

"Beweifen Gie mir erft, Genor, bag Sie bas Belb wirtlich haben," fagte ber Solbat, ein Mischling von fcmu= higbrauner Gefichtsfarbe. "Wer fo viel berfpricht, macht fich immer verbächtig, gar nichts zu haben."

Werner wiesihm feine Borfe, in ber fich noch etwa ein Dugenb ber werth= bollen Goldmungen befand, und in ber That erklärte ber Mann nun fo= fort, er werde seinen Corporal um die Erlaubniß gur Uebernahme bes Auftrags bitten. Aber er fügte mit einem bedeutfamen Augenzwintern hingu, es werbe gut fein, wenn er auch bem Bor= gesetzten eine kleine Belohnung in Ausicht ftellen burfe, ba er ihn fonft chwerlich fortlaffen würde. Berner jögerte natürlich nicht, bie gewünschte Ermächtigung zu ertheilen und brangte ihn, feine Beit gu berlieren.

Der Mann entfernte fich, um icon nach Berlauf bon taum zwei Minuten in Begleitung feines Corporals, eines Mulatten, gurudgutehren. Diefer zeigte sich bereits von allem unterrichtet und mar auch über bie gu forbernbe Enta fchäbigung fcon mit fich ins Reine ge= fommen. Ohne Bogern verlangte er eine Belohnung bon fünf Golbftuden für bie Beurlaubung feines Untergebe= nen, und bie Bereitwilligfeit, mit ber ihm biefe Summe bon bem jungen Deutschen zugestanden murbe, wedte in feinem Bergen augenscheinlich ein leb= haftes Bebauern, nicht mehr geforbert au haben; benn er manbte fich ploglich an ben Solbaten mit ber Ertlärung, bag er auch bon bem Botenlohn Die Sälfte erhalten muffe.

Dagu aber zeigte fich ber anbere feineswegs ohne weiteres bereit, unb es entwidelte fich zwischen ihm und fei= nem Borgefetten alsbalb ein hitiges Wortgefecht, bas nahe baran ichien, in Thätlichfeiten überzugehen, als ber Solbat fich plötlich entfinnen mochte, baß ihm bei folder Zeitvergeubung möglicherweise ber gange Berbienft ent= ging. Er gab mit verbrieglicher Miene nach, und nachdem Werner bem Corbigt hatte, war bie Ungelegenheit enb= gung bes Boten nichts mehr im Bege ftanb.

Freilich tamen bem Mulatten noch im letten Augenblid allerlei bienftliche nur bann beförbern laffen murbe, wenn fie in fpanifcher Sprache gefdrieben fei, und wenn fich außerbem gunter feis nen Leuten Jemanb finbe, ber im Stanbe fei, ihm ben Inhalt ber Mit= theilung borzulefen.

In feiner hilflofen Lage mußte fich Berner auch biefer Bebingung fügen. Er verfah eine feiner Bifitentarten auf ber Borberfeite mit henningers Abreffe und begnügte fich, auf bie Rüdfeite in fpanifcher Sprache ju schreiben:

"3ch befinde mich im Unterfuchungs gefängniß, wohin ich infolge einer Ber= fettung unglüdlicher Umftanbe als vermeintlicher Insurgent gebracht murbe, und fcwebe in bochfter Befahr, ohne Brogeg und Urtheil erichoffen gu merben. Interbeniren Gie fofort! Es ift teine Minute gu berlieren."

Der Corporal nahm bie Rarte in Empfang, betrachtete fie wie einen bochft bebentlichen Gegenftanb miktrauifch bon allen Geiten und machte fich bann auf ben Beg, um unter ben auf bem Sofe herumlungernben Golbaten einen bes Lefens funbigen Bes lehrten ju fuchen. Glüdlichermeife ge-

lang ihm biefes schwierige Unterneh= men foneller, als es zu erwarten gewe= fen war. Werner fab von feinem Fenfter aus, wie ber Mulatte aufmertfam ber offentbar recht mühfelig bon ftatten gebenben Borlefung laufchte, unb er hatte Mühe, einen Ausruf bes 3or= nes zu unterbrücken, als ihm bas wieberholte migbilligenbe Ropficutteln bes Mannes verrieth, bag fich ba ir= genb welche neuen Schwierigfeiten ergeben hatten.

"Ich bin nicht gesonnen, Senor, mich hintergeben zu laffen," erklärte ber Corporal, nachbem er wieber an bas Fenfter getreten war. "Diese Rarte ift gegen bie Abrebe! Gie haben bie Sauptfache vergeffen. Sier fteht nichts bon ben fünf Goldftuden, die ber Ue= berbringer erhalten foll, und nichts babon, baß bie Salfte ber Gumme mir gutommt. Wenn Gie nicht eine folche Bemertung barauf fchreiben, werbe ich niemals meine Ginwilligung gur Beforberung ber Rarte geben."

Werner erwiderte nichts, benn er fühlte, bag er mit feiner Selbftbeherrichung beinahe gu Enbe mar. Stumm ftredte er bie Sanb burch bas Gitter, um fich bie Rarte gurudgeben gu laffen, und | Borhinein fagen tonnen, bag es fo nachbem er ben bon bem Mulatten ge= munfchten Bufat gemacht, hatte er endlich bie zweifelhafte Genugthuung, gu feben, wie fich einige Minuten fpa ter ber Meftige burch bas Thor bes Gefängnighofes entfernte.

Muf feine Mitgefangenen, bie bem Sang ber Berhandlungen natürlich mit gespannter Aufmertfamteit gefolgt maren, hatte ber Reichthum ihres Un= gludagefährten offenbar großen Ginbrud gemacht. Gie betrachteten ihn mit fehr refpettvollen Bliden; in ben Erfolg feiner Bemühungen aber ichie= nen fie fein großes Bertrauen gu fegen. Denn ftatt ihn um feine Protettion anzugeben, wie es boch in folchem Falle bas nächftliegenbe gewesen ware, baten fie ihn nur, ihnen ein wenig Branntwein und etwas zu effen zu taufen, ba fie fehr hungrig feien und ba - wie ber Sprecher mit einem gewiffen Galgenhumor hingufügte - ber Offigier mit feiner Munition möglicherweife noch eine gute Beile auf fich marten | tonnten." laffe. Obwohl bie bisherigen Erfah= rungen ihn gu ber Ertenntniß geführt hatten, bag er mit feinem Gelbvorrath möglichft haushälterisch umgehen muf fe, war Werner boch nicht hartherzig genug, ben armen Burfchen ihre Bitte abzuschlagen, und er mußte nicht weni= ger als zwei weitere Golbftude opfern, bamit jeder feiner Schickfalsgenoffen einen fleinen Ruchen von ber Art, wie fie in Buenos Mires an ben Stragen= eden feilgehalten werben, und eine geringe Quantitat Bulque erhielt. Man hatte für bie gefpenbete Summe be= quem bie hunbertfache Menge biefer Genugmittel taufen tonnen, aber Ber= ner mußte jest bereits gu Genüge, mel= cher besondere Preistarif hier im Un= terfuchungsgefängniß Geltung hatte. Mit Erftaunen und tiefem Mitleib fah er, eine wie ungemeffene Freude feine geringfügige Spenbe bei ben Gefange=

nen herborief. "Urmfeliges Gefinbel!" grinfte ber unter bem Fenfter ftebenbe Mulatte. "Aber vielleicht befehlen Genor für fich felbft eine Flasche Bein und ein Stud Braten? Es ift alles zu haben, wenn es auch freilich einige Mühe verurfa= chen wird."

Werner ichüttelte ablehnenb ben Ropf. Er mar ber Erpreffungen mube und fühlte überdies nicht bas geringfte Bedürfnik leiblicher Erquidung.

Menn Gie mir einen Dienfi fen wollen, Corporal", fagte er, "fo schaffen Sie biefen Berwundeten hier bom Fenster fort und laffen ihn burch einen Gnabenfchuf bon feinen Qualen

Der Mulatte gudte mit ben Uchfeln. ,Was wollen Sie, Senor? Der Mensch hat es sich selbst zuzuschreiben, wenn es mit ihm länger bauert als ihm lieb fein fann. Weshalb beging er bie Dummheit, sich zu wibersegen? Ich habe feinen Befehl ihn zu töbten, und er ftirbt auch, ohne bag wir noch eine Ru= gel an ihn berichwenben. Aber wenn fein Gewinfel Ihnen läftig ift, will ich ihn da brüben zu ben anderen werfen laffen."

Wirklich ertheilte er einen bahinge: henden Befehl, und ein paar Golbaten, bie fich nur ungern in ihrem Rarten= fpiel hatten ftoren laffen, führten ihn rafch aus.

Werner lehnte fich an bas Fenfter, fo bag er ben ichrecklichen Wintel mit den übereinander geworfenen Menschen= leibern nicht zu sehen brauchte, und harrte, in trübe Gebanken verloren, ber tommenben Dinge.

## 16. Rapitel.

Gine halbe Stunbe, bie fich bem Wartenben zu einer Ewigfeit ausge= behnt hatte, war verftrichen, ohne bak fich bas Bilb auf bem Gefängnighofe irgendwie beranbert hatte. Da er= tonte mit icharfem Rlange bie Gloce am Eingangsthor, bie jebesmal gezo= gen werben mußte, wenn Jemand bon braugen Ginlag begehrte. Wie ein elettrischer Schlag burchzuckte es Wer= ner. Das tonnte ja fein anberer fein, als henninger, benn in ber langen Beit hatte man ben furgen Weg bis gur Calle San Martin und nach bem Gefängniß gurud bequem breimal ma= chen können. Mit berhaltenem Athem ftarrte er unberwandt nach ber Thur hinüber, aber eine furchtbare Ent= täuschung war es, bie ihm gu theil

Die ba eintraten, tamen gewiß nicht, um ihn gu befreien. Er erfannte ben betruntenen Offigier, ber borbin bie Execution befehligt, und bem fich in= zwischen noch ein anberer, nicht minber elegant und theatralisch aufgeputter Ramerab angeschloffen hatte. Sinter ihnen aber murben zwei barfußige, zerlumpte Solbaten fichtbar, dweißtriefenb einen großen Raften dleppten. Much wenn Werner noch im Zweifel barüber gewefen ware, was biefe Rifte enthielt, wurden ibn foon tungsmittel, bas er erfonnen hatte, er- | Reid über fein gludlicheres Los in ib-

bie erften, weithin bernehmlichen Worte bes uniformirten henters mit nur gu graufamer Deutlichfeit babon unter= richtet haben.

"Beraus mit ben fcuftigen Revolu= tionaren!" fchrie ber Offigier, "wir haben Patronen genug, um fie bom Ropf bis zu ben Fugen mit Rugeln gu ibiden.

Langfam und berbroffen ftellten fich die Solbaten ber blutbefprigten Mauer gegenüber auf. Die Gefangenen, Die fich's inzwischen nach Möglichkeit auf bem gepflafterten Fußboben ihrer Belle bequem gemacht hatten, richteten fich ichweigend auf: bie Thur murbe geöff: net, und berfelbe Corporal, mit bem Merner borhin unterhanbelt hatte, er= schien auf ber Schwelle. "Borwarts! Macht euch fertig!" rief er in barfchem Tone ben Gefangenen zu. Dann aber fich an ben jungen Deutschen wenbend, fuhr er fehr höflich und mit einem Unfluge artigen Bedauerns fort: "Ga ift borbei, Genor! 3hr Freund ift offenbar vernünftig genug, fich nicht in eine Sache zu mischen, die ihm nur Ungelegenheiten verurfachen könnte. Es thut mir leib, aber ich hatte Ihnen im fein murbe. Jest läßt fich in Ihrer Angelegenheit leiber nichts weiter ma-

chen. Er ließ bie Befangenen einzeln auf ben Sof hinaustreten, und auch Berner, ber ber lette war, fügte fich ichweigenb, benn bas Beifpiel ber bei= ben Niedergestochenen hatte ihn ja ba rüber belehrt, weffen er sich bei einem Berfuch thätlichen Wiberftanbes zu berfeben habe. Aber als er im Begriff war, an bem Corporal vorüberzugehen, legte ihm biefer, um ihn noch für einen Augenblid gurudguhalten, bie Sand

auf ben Urm. "Geben Gie mir Ihre Borfe, Ge= nor," flufterte er, "im Jenfeits tonnen Sie boch feinen Gebrauch mehr bavon machen, und wer weiß, welchem Schurfen fie in bie Sanbe fallen murbe, wenn Sie fie in ber Tafche behielten. Um Ende habe ich mich boch mitleibig genug gegen Sie gezeigt, baß Sie mir biefe fleine Gefälligfeit mohl erweisen

Werner griff nach turgem Zaubern wirklich in die Tasche, um bem Mulatten ben Reft feiner Baarichaft in Die Sand zu bruden.

"Dreihundert Befos gebe ich Ihnen, wenn Sie mir eine Möglichkeit berschaffen, bie Untunft meines Freundes abzuwarten!" raunte er ihm zu. "Denn er wird ficherlich tommen. Rur aus bem Umftanbe, bag ber Golbat ihn nicht fogleich angetroffen hat, läßt sich fein Fernbleiben ertlaren.

Der Mulatte gog bebauernb bie Schultern in die Höhe. "Ich tann leis ber nichts bazu thun," fagte er, "ber Offizier hat hier allein zu befehlen, und er ift fo betrunten, bag fich tein bernünftiges Wort mit ihm reben läßt. Ergeben Sie fich alfo in Ihr Schidfal, Genor; wenn 3hr Freund auch wirklich getommen ware, hatte er Ihnen boch ichwerlich helfen tonnen. Und ich banke Ihnen! Sie sind wirklich ein Caballero. Möge es Ihnen in je= nem Leben beffer ergehen, als in bie= jem!"

"Was giebt es ba?" ertonte bie scharfe Stimme bes Offiziers, ber offenbar mit Ungebulb barauf wartete. sein blutiges Wert beenden zu können. "Was haben Sie mit bem Gefangenen zu reben, Corporal?"

Werner trat mit einigen rafchen Schritten in ben Sof hinaus, und indem er dem Offizier fein Gesicht qu= manbte, rief er mit erhobener, weithin schallender Stimme: "Ich protestire nachbrüdlich gegen biefe Behandlung! 3ch bin ein Fremder und habe an den Barteitämpfen biefes Lanbes nicht bas geringfte Intereffe. Begwungen nur habe ich mich ben Insurgenten an= gefchloffen, und es wird mir in einem orbentlichen Prozegberfahren nicht fcmer fallen, ben Beweis bafür gu er= bringen.

Der Offizier lachte laut und höh= nifch. "Protestiren Gie fo viel es 36 nen gefällt, Genor, und beweifen Gie, was Gie wollen, aber geftatten Gie mir zubor, Ihnen einige Augeln zwischen bie Rippen jagen ju laffen. Wir batten wahrhaftig viel zu thun, wenn wir mit jebem einzelnen Rebellen erft eine Menge Umftanbe machen wollten. Bag fümmert es mich, wie Gie unter bie Infurgenten getommen finb! Gie find auf ber Barritabe ergriffen worben, als Sie gegen die Truppen ber Regierung tampften - und bas ift mehr als ge=

nug! "3d bin ein Deutscher," erflärte Robewaldt, "und unferGefandter wirb bon Ihrer Regierung Rechenschaft for= bern für bie Gewaltthat, bie man an mir begangen. Die Uebereilung murbe Sie ohne Zweifel fehr theuer gu fteben fommen.

Die Beiterkeit bes Argentiniers fdien nur noch mehr zu wachfen. "Sie find wirtlich außerft poffirlich, Genor! Bas ich nach Ihrem Gefandten frage! Ihr tommt ohnehin nur in unfer Land, um uns auszuplündern, und es ift ein patriotisches Wert, einem bon euch bas handwert zu legen. Benug jest mit bem Gefchwäg! Stel-Ien Gie bie Gefangenen bor bie Mauet, Corporal, ich habe nicht Luft, mich noch weiter langweilen gu laffen."

Während ber Corporal fich ben Un fchein gab, biefem Befehl Folge gu leiften, nahm er bie Gelegenheit mahr, um Werner juguflüftern: "Die Berufung auf Ihren Gefanbten bilft gu nichts, Genor! 3a, wenn Gie ein Englanber maren! Bielleicht aber tennen Gie einen einflugreichen Borteno in ber Stabt, bor beffen Ramen ber Offizier Refpett hat. Rur befinnen Sie fich fonell, benn es bürften Ihnen taum mehr als zwei Minuten bagu

bleiben." Das Beriprechen ber breihundert Befos hatte ben Mann offenbar ber= anlagt, feinen Berftand auf bas au-Berfte anguftrengen. Aber bas Retfüllte Werner nicht eben mit befonberen hoffnungen. Wohl war er einen Mugenblid nabe baran, Manuel bel Bascos Ramen zu nennen, aber bie Grinnerung an bie Greigniffe ber letten Tage reichte bin, ihm bie Lippen gu verschließen. Rein, eher mochte bas Meußerste geschehen, als bag er biesem Mani.: feine Errettung zu banten ha= ben follte!

Der Offizier war ingwischen mit ge= gogenem Gabel neben feine Mann= schaften getreten und schickte fich an, bie erforberlichen Befehle gu geben. Berner fanbte in ber Stille feines Bergens ein lettes Lebewohl gu ben Theuren, bie er nach bes Schidfals unerforschli= chem Rathschluß nie mehr wiebersehen sollte. Da durchfuhr ihn bligartig ber Gebante, bag er fich ja auf ben Brafi= benten felbft berufen tonne, beffen per= fonliche Bekanntschaft er in Dona Ma= rias Hause gemacht, und ber ihn trop ber Flüchtigfeit berBegegnung vielleicht boch noch nicht gang bergeffen haben würbe.

Dhne lange gu überlegen, rief er, fich hoch aufrichtenb, in bas erfte Com= manbo bes Offiziers hinein: "Der herr Brafibent felbft, ben ich perfonlich ten= ne, wird bezeugen, bag ich unmöglich freiwillig bie Waffen gegen ihn ergrif= fen haben tann. 3ch verlange, daß er bon meiner Gefangennahme unterrich= tet wird, und bag man nichts gegen mich unternimmt, bebor feine Entichei= bung eingetroffen ift!"

"Das hieße uns etwas zu viel Ge= bulb anfinnen, Genor," mifchte fich jett andere Offizier ein, "ber Berr Prafibent ift nach Rofario entflohen, und ob wir ihn jemals hier in Buenos Mires wiederfeben werben, erfcheint mir | fehr zweifelhaft. Außerbem find mir von jeglicher Verbindung mit ihm abgeschnitten, benn biefe verbammten Insurgenten halten uns bier in ber in= neren Stadt eingeschloffen wie in einer Maufefalle, und wenn uns nicht balb bon braugen ber Entfat tommt, mag es uns felber schlecht genug ergehen. Sie begreifen, bag wir unter folchen Umftanben nicht viel Schonung üben burfen. Und ich fann meinem Rame= raben bestätigen, baß er ben strengen Befehl hat, alle Gefangenen erfchießen au laffen.

Diefer liebenswürdige Ramerad hatte ber langen Auseinandersetzung mit allen Ungeichen lebhafter Unge= bulb zugehört. "Ber Dios!" rief er, "wie biel Gerebe wegen eines hergelaufenen Deutschen! Ich bin wahrhaftig neugierig, ob wir noch einmal mit un= ferem Geschäft zu Ende tommen wer= ben!

Seine Gebulb aber follte trogbem noch weiter auf die Probe gestellt wer= ben. Der zweite Offigier, ber Werner feit mehreren Minuten fehr aufmert= fam betrachtet hatte, trat jest einen Schritt naher auf ihn gu und fragte, ohne fich biel um ben Ginwurf feines Rameraben zu fummern: "Sagen Sie mir boch, Genor, ob Gie nicht ber= felbe Berr find, ber bor furgem mit Dottor Jose Bibal in meinem Laben war."

Nun erkannte auch ber junge Deut= fche, bag in ber eleganten Offiziers= uniform fein anderer als ber höfliche Tienbero ftede, ber fich bamals, als man ben verwundeten Indianer in fein Magazin getragen, fo hilfreich und menfchenfreundlich gezeigt hatte. Der gange Auftritt erichien ihm faft

wie eine Scene aus einer Offenbach= fchen Operette, aber feine Situation war nicht banach angethan, ihn ben humor ber Sache nach Gebühr würdi: gen gu laffen.

"In ber That, Senor, ber bin erwiderte er, "und mein Freund Jose Bibal wird Ihnen wenig Dant bafür wiffen, bag Gie in biefer Stunde nichts ju meiner Rettung ge= than.

"Dottor Joje Bibal ift alfo 36r Freund, Senor? Sie glauben, bag er fich für Ihre Unschuld verbürgen wür= be, wenn man eine Rachricht von Ihrer Gefangennahme an ihn lieke ?"

Berner erinnerte fich bes Berfprechens, bas ihm fein liebenswürdiger Reisegefährte bei ihrer Lanbung abgenommen, und wenn er auch nicht ernftlich erwartete, daß fich ber Argt, ber ibn ja taum tannte, feinetwegen Un= gelegenheiten bereiten würde, fo rechnete er boch auf feine Bergeihung ba= für, baß er fich feines Namens jest be= biente, um Beit gu gewinnen. Denn feine Soffnungen fette er noch immer einzig auf bie Schritte, die Henninger für feine Freilaffung thun würbe, und es fchien ihm unmöglich, bag ber Pro= furift, ber bie rechtliche und moralische Berpflichtung hatte, ihm beigufteben, jett noch lange auf fich warten laffen fonne.

"Gemiß", ermiberte er, "Dottor Bibal wird jebe nur immer gewünschte Bürgichaft für meine lonale Befinnung übernehmen. Ich berlange in aller Form, bag man ihn benachrichtigt."

Und mas weber bie Berufung auf ben Gefanbten, noch felbft bie auf ben Brafibenten ber Republit bermocht hatte, bas bewirkte gu Werners leberrafdung ber Rame eines einfachen Arates, ber teinerlei amtliche Stellung betleibete, und ber ihm felbft gefagt hatte, bag er nicht ben geringften boli= tifchen Chrgeig befige. Bohl zeigte fich ber erfte Offizier ungehalten unb schleuberte bem jungen Deutschen wüthenbe Blide gu, aber er ichien boch teinen ernfilichen Wiberfpruch gu erheben, als fein Ramerab ihn ein wenig beifeite gog, um leife und einbringlich auf ihn eingufprechen.

Nach Berlauf einiger Minuten, bie fich für Robewaldt gu ebenfovielen Biertelftunben ausgebehnt hatten, gab er Befehl, ben Fremben einftweilen in bie Belle gurudguführen, ba bie Gretution um eine halbe Stunbe aufgeschoben fei. Werner athmete auf, aber als er nun einen Blid auf feine ungludlichen Leibensgenoffen warf, und als er fah, wie fich ber fcmerglichfte

ren Bügen malte, fühlte er eine Berpflichtung, fich noch einmal zu ihren Gunften au berwenben. Er begann gu fprechen, und, inbem er feine Borte an ben uniformirten Tienbero richtete, auch für fie einen Mufichub ber Sinrichtung zu erbitten. Doch ber freund= liche Geschäftsmann gudte bie Uchfeln, und ber Corporal jog Berner faft ge= waltsam hinweg, inbem er ihm guflüfterte: "Ginb Gie bes Teufels, Genor? Was fümmert Sie bas Gefindel? Wollen Gie benn burch eine folche Thorheit alles wieber auf Spiel fegen?"

Werner mußte fich wohl ober übel entschließen, ihm zu folgen, und noch ehe er die Thur feiner Belle wieber er= reicht hatte, vernahm er bas Rra= chen ber Gemebre, bas ihm verrieth. baß auch bie letten feiner Schidfals= gefährten ber Willfür ihrer unmenich= lichen Landsleute gum Opfer gefallen

17. Rapitel. Bieber ichlichen mit unerträglicher Langfamteit bieMinuten babin, bleier= ner noch und ichleppenber als borbin, wo bie Unwefenheit feiner Mitgefange= nen Werner bie Qual bes Wartens ein wenig erleichtert hatte. Wenn er bas furchtbarfte Berbrechen begangen hatte. bie Martern, bie er jest erbulben muß= te, waren eine ausreichende Strafe ba= für gemefen.

Er hatte fich auf ben Boben ber Belle niebergefest, weil bie Rniee ihm allgemach ben Dienft zu verfagen brohten. Gin tiefer Uthemgug ber Erleich= terung hob feine Bruft, als er nun end lich abermals basknirichen bes Schlif fels bernahm. Goon bas liebensmur bige Lächeln bes eintretenben Corpo rals bewies ihm, baß es fich nicht um ben Weg gur hinrichtung hanbeln

"Sie haben Gliid gehabt, Senor -Ihr Freund, Dottor Bibal, hat in ber That burchgesett, daß Sie bor ein Ariegsgericht geftellt werben. Wol= Ien Gie bie Gute haben, mir gu fol=

Er führte Robewaldt über ben Sof ju bem an ber Strafe gelegenen hauptgebäube und in bas erfte Stod= wert hinauf. Nachbem er ihm bort gum Abichied bie Sand geschüttelt und und bie vollerrechtlichen Beftimmungen ihm mit bem Musbrud aufrichtigfter geben bem Bertreter Ihres Lanbes hochachtung wieberholt verfichert hatte, baf er ihn für einen volltommenen Ca= ballero halte, überließ er bie weitere Sorge für ben Gefangenen einem uni= formirten Beamten, allem Unfchein nach einem Schließer, und entfernte fich, eine luftige Melodie vor fich binpfeifend, ohne bag es ihm nöthig er= Schienen ware, ber Borfe, die ihm Robewalbt borbin in Erwartung feines unmittelbar bevorftehenden Tobes gu= gestedt hatte, mit einer Gilbe Ermah= nung zu thun.

Der Gefängnigbeamte, ein ftattli= cher, wohlgenährter Mann mit runbem, bartlofem Antlig, zeigte fich von aus= gesuchter Söflichkeit gegen feinen neuen Pflegebefohlenen. Er öffnete bie Thur eines Gelaffes, bas zwar in feiner Ausstattung nicht eben sehr viel Anhei= melnbes hatte, bas aber bem jungen Deutschen ichon wegen ber barin herr= schenben Rühle als ein wahrhaft para= biefischer Aufenthalt erschien im Ber= gleich zu bem ichredlichen Loche, in bas man ihn borbin mit feinen unglüdli= den Gefährten gebracht hatte. Es war eine mäßig hohe Belle mit bier tahlen Wänden und einem einzigen fleinen, in giemlicher Sohe angebrachten Genfter, bas überbies ber größeren Rorficht hal. ber bon innen und außen mit ftarten bers fo wenig troftliche Blatt auf ben Gifenftaben vergittert mar. Die Gin= richtung bestand außer in einem Tifch und einem Stubl lediglich in ber an ber Wand befestigten Lagerftätte, einem roh gezimmerten Lattengeftell, über bas einige geflochtene Matten gebreitet maren.

"Ich hoffe, Senor, daß Sie fich hier leiblich mohl befinden merben," fagte ber Schlieger. "Für einen längeren Aufenthalt fehlt es in biefem Quartier allerbings an ber nöthigen Bequemlich= feit, aber bie, welche bor Ihnen hier gewohnt haben, vermißten fie nicht. Es ift noch nie Jemand länger als zwei ober brei Tage barin gemefen."

Das nimmt mich einigermaßen munber." ermiberte Robemalbt, ben eine gewiffe Treuherzigkeit in bem De= fen bes Mannes angenehm berührte, "benn man ergahlte mir boch, bag bie Untersuchungsgefangenen hierzulande fonft ziemlich lange auf ihre Aburthei= lung warten muffen."

Der Beamte lächelte. "Allerbings, Genor - wenn es fich um Rleinigfei: ten handelt. Aber mit ben Gefange= nen, bie meiner Obhut anbertraut werben, macht man bafür befto fürge= ren Prozeß. Und biefe Belle insbefonbere hat eine gang eigene Beftimmung.

"Go?" fragte Robewalbt, bon einer fehr unbehaglichen Bermuthung beschichen. "Wollen Sie mir vielleicht auch fagen, welcher Urt biefe Beftimmung

"Gi, warum nicht! Es ift bie Belle ber gum Tobe Berurtheilten, bie hier ihre legten Tage bis gur Bollftredung Spruches zuzubringen haben. Des Und man ift bei uns nicht fo un= barmherzig, biefe armen Teufel lange warten zu laffen. 3ch erinnere mich, wie gesagt, nicht, bag ich irgend einen mehr als brei Tage bei mir gehabt hatte."

Merner, ber fich jum Tobe ermübet auf bas Solgeftell niebergeworfen hatte, fah ben höflichen Mann mit gro-Ben Augen an, und trop bes furcht= baren Ernftes feiner Situation tonnte er fich nicht enthalten, laut aufgula=

"Wahrhaftig, ich bin Ihnen für die beruhigende Mittheilung außerorbent= lich berbunben. Die Armefünbergelle alfo! Run, ich hatte mir's gwar nimmermehr traumen laffen, bag es mir beschieben fein wurbe, ihre Betannt= fcaft zu mochen, aber verfuchen wir's benn, wie fich's an biefem anmuthigen Orte leben lägt."

ber Beamte in volltommenftem Ernft. "Glauben Gie mir, nicht fcblecht! Bumal wenn man, wie Sie, in ber gludchen Lage ift, fich alle erbentlichen Un= nehmlichfeiten gu berichaffen."

"Wie, ich befande mich in biefer Lage? Und woraus foliegen Gie bas?

"Dottor Jose Bibal hat bafür geforgt. Sie brauchen nur zu befehlen, und man wird Ihnen an Effen und Trinten bringen, was 3hr Berg begehrt. Ich werbe Sorge tragen, baß Sie mit mir gufrieben finb, benn ich weiß ja aus langer Erfahrung, welche Rudfichten man einem Caballero in Ihrer Lage fculbet."

"Nun, fo ichaffen Gie mir eine Rleinigfeit gu effen. 3ch merte erft jest, daß ich hungrig bin."

"But, gut, Genor! Gie follen be= bient werben wie ein Minister. - Und ba fällt mir ein, bag ich auch noch et= was für Sie habe. Dottor Jose Vibal hat mir biefen Brief übergeben, ba er ja wußte, bag man Gie meiner Obhut bertrauen murbe. Es ift gmar berboten, aber einem Manne wie Dottor Bibal zuliebe barf man icon einmal eine Ausnahme machen.

Er hatte aus ber Tafche feines Uniformrodes ein gufammengefaltetes Blatt hervorgezogen und es bor Robe= walbt auf ben Tifch gelegt. Dann ent: fernte er fich, und ber Gefangene borte bas Anirichen bes Schluffels, mit bem er fehr forgfältig die Thur ber Rerter= zelle hinter fich versperrte.

Saftig griff er nach bem Briefe und as in begreiflicher Spannung bie raich hingeworfenen Beilen:

"3ch habe alles verfucht, mein armer junger Freund, mas fich in biefem Mugenblide für Gie thun ließ. Unb wenn auch bas Ergebnig meinen Bunschen fehr wenig entspricht, so bitte ich Sie boch bringend, ben Ropf oben gu behalten und noch nicht jede Hoffnung aufzugeben. Ihr Gefanbter freilich, mit bem ich mich fofort in Berbindung gefett habe, konnte nichts weiter errei= den, als die Ginfehung eines orbentli= den Kriegsgerichts, bas Ihren Fall aburtheilen foll. Gie find mit ben Waffen in ber hand ergriffen worden, fein Recht, fich in bas barauf gegrun bete Prozegberfahren gegen Gie eingu= mischen. 3ch barf Ihnen gar nicht berhehlen, bag bas Rriegsgericht Gie aller Wahrscheinlichteit nach schuldig fprechen wird. Aber wir haben immer= hin etwas Zeit gewonnen, und Sie burfen fich verfichert halten, bag Ihre Freunde bemüht fein werben, ben Aufschub der Entscheidung zu Ihrer Ret= tung zu benuten. Unglücklicherweise haben Gie mächtige Feinde, beren Gin= fluß fich gu Ihrem Berberben geltenb gu machen fucht. Berfügen Gie über ein Mittel, Genor bel Basco gu Ihren Gunften umguftimmen, fo faumen Gie nicht, es in Unwendung ju bringen. Er bor allem ift, wie ich aus guter Quelle weiß, Ihr Widerfacher, und feine Berbindungen reichen leiber fehr meit.

Gie bürfen bem Manne, ber Ihnen biefen Brief übergiebt, Bertrauen ichenten. Er wird alles für Gie thun, was feine Pflicht ihm nur immer gu thun geftattet. Und jebenfalls follen Sie bald weiteres erfahren bon Ihrem aufrichtigen Freunde

Joje Bibal." Bornig Schleuberte Robewaldt bas ber auten Ahficht bes Briefichreis Tifch. Gin leibenichaftlicher Ingrimm gegen biefe icandliche Sippichaft, bie ihn fo schmachvoll hintergegangen hatte, und bie nun allem Unfchein nach mit Gifer bie Gelegenheit nugen wollte, ihn für immer gum Schweigen

auf. "Wenn es mir boch bergonnt mare, mit ihnen Abrechnung zu halten!" bachte er. "Go hatte Conchita boch recht, als fie ihre fauberen Bermanbten ber fclimmften Schandthaten fahig hielt. Ich werbe unter ben Rugeln bie= fer Meuchelmörber berbluten, ohne fie nur noch ein einziges Mal gefehen gu

gu bringen, ftieg in feinem Bergen

haben." Niemals hatte er fo tief empfunden als in biefem Augenblid, wie heiß und innig er bas feltfame Mabchen liebte, beffen Schidfal eine munberliche Fügung bes Bufalls mit bem feinigen perfnupft hatte. Er bachte baran, auch ihr burch ben gefälligen Schließer eine Botichaft, einen legten Abichiebs= gruß gu fenben; aber er gab ben Be= banten wieber auf, benn er mußte fürchten, bamit vielleicht ihrem schurtiiden Vormunde eine Sandhabe auch gu ihrer Bernichtung zu bieten. Und nach bem, mas er aus Bibals Brief erfah= ren, zweifelte er nicht mehr, bag bel Basco und feine Gattin fich einer fol= den Sandhabe mit teuflischer Gefchidlichfeit wurden zu bedienen wiffen. Beffer also, er ging ohne Abschied bon ihr aus bem Leben, als bag feine let= ten Mugenblide burch bie Borftellung bergiftet würben, bie Beliebte mit bin= abgezogen zu haben in fein unabwend= bares Berberben.

Der Gefängnigmarter fehrte gurud, reich belaben mit allerlei guten Din= gen, die das Berg eines mit gefundem Appetit gefegneten Menfchen erfreuen fonnen. Auch eine Flasche trefflichen Weines fehlte nicht, und es war wohl als ein hinreichend beutlicher Wint an= aufeben, bag ber menfchenfreundliche Beamte nicht nur ein boppeltes Befted, sonbern auch zwei Becher mitgebracht hatte. Sorgiam orbnete er alles auf ber mit allerlei Rrigeleien bebedten Platte bes Tifches und lub bann fei= nen Schutbefohlenen ein, fich gum mohlbereiteten Dale gu fegen. Er felbst blieb in Ermangelung eines zweiten Stuhles stehen, ohne bag biese fleine Unbequemlichfeit ihn gehinbert hätte, herzhaft zuzugreifen, sobalb Robewaldt ihn bagu aufgeforbert

"Seien Sie guten Muthes, Senor,"

"D. nicht folecht, Senor", versicherte fagte er, mahrend er mader faute. fcon gehabt haben. Wir find nicht fo "Was ich thun fann, Ihnen biefe paar Tage angenehm zu machen, foll gewiß gefchehen. Bon allen, bie man aus je= ner Thur bort hinausgeführt hat fei es nun, um fie gu erichiegen, gu hangen ober zu erbroffeln - ift noch feiner weggegangen, ber mir nicht bie hand gereicht und mir gefagt hatte: "Schönen Dant, Senor Cabilbo, (Ca= bilbo heißen in Buenos Aires bas Rathhaus, bie Munizipalbehörbe unb bas Bolizeigefängniß. Es ift alfo eine scherzhafte Bezeichnung, Die fich ber Schließer beilegt, etwa wie manche Un= getlagte aus bem Bolte in Deutschland bie Jurn mit "Berr Gerichtshof" angureben pflegen) für bie freundliche Behandlung." Es ift fcabe, bag bie Ber= ren feine Gelegenheit hatten, fich mir auf andere Weise ertenntlich zu zeigen. Sie hatten es gewiß gerne gethan, aber bon bem Orte, gu bem fie gegan= gen find, fehrt man eben nicht gu= rück.

Er ergriff ben Becher, ben er fich nun schon zum brittenmal gefüllt hatte und ftieß mit feinem Gefangenen an. "Auf gutes Glud, Genor, und auf

Robewaldt that ihm Befcheib. "Bie: len Dant, Genor Cabilbo! Aber mas wollen Gie mit ber guten Berrichtung fagen?"

gute Berrichtung!"

"Nun, feben Gie, es ift mit biefen Sinrichtungen bei uns fo ein eigen Ding. Schlieflich giebt es boch nichts Unangenehmeres, als zwei ober brei Salben aushalten zu muffen, mahrenb man bolltommen gegründeten Unfpruch barauf hat, mit einer einzigen abge= than gu werben. Aber bas Bielen ift nun einmal nicht bie ftarte Geite biefer guten Jungen. Und gumal, wenn es fich um fo einen armen Teufel hanbelt, ber mehrlos bor feinem Grabe fniet! Ich glaube mahrhaftig, Senor, ich fel= ber brachte es nicht fertig. Wenn bas Commando tommt, fo bruden fie eben bie Augen gu und laffen bie Rugel eine Richtung nehmen, wie es Gott ge= fällt. Aber ich werbe mit Ihrem Freunde, bem Dottor Bibal, reben. Er foll ben Solbaten ein gutes Trint= gelb versprechen, wenn fie orbentlich zielen. Berlaffen Sie fich auf mich. Und noch einmal alfo: Auf gute Ber=

richtung!" "Ihre Freundlichkeit ift wahrhaft überwältigend. Ich weiß wirklich nicht, womit ich so viel Theilnahme verdient habe. Und ba Sie boch fo gut unterrichtet find - wann meinen Gie wohl, baß bie - nun, bie bewußte Sache bor fich geben merbe?"

Der Schließer wiegte nachbenklich ben Ropf, bann meinte er: "Laffen Sie uns einmal rechnen! Seute Nachmittag tritt bas Kriegsgericht zusammen, und Sie werben berhört. Morgen früh wird aller Wahricheinlichteit nach bas gehabt habe als ben, ihm biefen Brief Urtheil gesprochen, und ich bente, fo ge= gen Abend wird bie Geschichte bann gu | fonft mahrscheinlich bor ber Ueberrei= Ende fein. Muf ungefähr breifig Stun= ben bes Wartens muffen Sie fich alfo immerhin noch gefaßt machen. Aber seien Sie getroft - bie bergehen auch! Und was ich anftellen tann, Ihnen bie Reit zu vertreiben, foll gern gefcheben. Saben Gie in biefer Sinficht irgend einen Wunfch?"

"Reinen, als bag Sie mich jest ein paar Stunben ruhig fchlafen laffen. 3ch bin vollftanbig erfcopft und möchte nicht gern in biefem fläglichen Zustande vor dem Ariegsgericht erschei=

"Sehr wohl, Genor! Sier lege ich Ihnen einige Cigaretten bin und eine Schachtel mit Zündhölzchen. 3ch werbe Sorge tragen, bag es braugen auf bem Gange hubsch ruhig ift, und werde Sie nicht früher weden, als bis bie Patrouille bom Rriegsgericht fommt, Sie zu holen. Bunfche eine erquidenbe Ruhe, Genor, und angeneh= me Traume.

Er nahm bas Gefdirr bom Tifch und berließ bie Belle, noch bon ber Thur aus mit freundlichem Lächeln bem Gefangenen gunidenb.

Robewalbt aber ftredte fich auf bas Lager nieber, und bie nach ben ungeheuren Aufregungen ber letten Stunben unbermeibliche Erfchlaffung aller Nerben ließ ihn in ber That nach wenigen Minuten fest entschlum= mern.

Gin Rlopfen an bie Thur ber Belle wedte ihn. Schlaftrunten fuhr er em= por, und erft, als er auf ein nochmali= ges Bochen mit lautem "Berein!" geantwortet hatte, murbe ber Schluffel gebreht. Der freundliche Genor Ca= bilbo mit bem runben, freundlichen Untlig ftand auf ber Schwelle.

"Bergeihen Sie mir, Senor, wenn ich Sie aus bem beften Schlummer geftort habe. 3ch habe erft ein paarmal geflopft, weil mir einige bon ben früheren Bewohnern biefes Gemaches faaten, bak es ihnen eine unangenehme Empfindung bereite, burd bas Raffeln ber Schluffeln gewedt gu werben. Und die höflichkeit über alles, Genor! -In einer halben Stunde follen Sie vor bem Rriegsgericht erscheinen, und ich meinte, es wurde Ihnen erwunscht fein, borber ein wenig Toilette gu machen. Dottor Jose Vidal hat Ihnen hier ei= niges aus Ihrer Wohnung geschidt, weil ich ihm fagte, baß Gie ein bifchen abgeriffen ausfehen. Natürlich nach bem, was Gie burchgemacht haben, tonnte es ja nicht aut anders fein.

Er hatte babei ein ziemlich umfang= reiches Patet auf ben Tisch gelegt und löfte nun bebachtig bie Berfchnu-"Co ift Dottor Bibal inamischen

wieber hier gemefen?" fragte Berner. "Jawohl, fogar zweimal. wünschte burchaus, Gie gu fprechen; aber felbft einem fo ausgezeichneten Manne wie ihm tonnte es nicht geftat= tet werben. Benigftens nicht, ehe bas Urtheil gesprochen ift. Racher - ab, nachher ift es etwas gang anberes! Es wird mir alsbann ein aufrichtiges Bergnügen fein, Ihre Freunde gu Ihnen ju laffen. Gie glauben nicht, mas für wunberliche Scenen wir bier

graufam, ben Leuten, beren Dafein nur noch nach Stunben gablt, ihr bigchen Leben ohne Roth gu berbittern, Bermanbte, Befannte, Freunde und Freundinnen - alles laffen wir gu ihnen herein, wenn fie felbft es fo wün= ichen. Bas bie Frauen betrifft, fo ift es allerdings meift ein zweifelhaftes Bergnügen, benn mit ihrem Bejammer und Gefdrei machen fie Ginem nur bas Berg ichwer. Und bie luftigen 216= fchiedsfcenen find mir viel lieber als bie traurigen. Da hatte ich bor einem halben Sahre hier einen meiner beften Freunde, einen herzensguten Jungen, Namens Rocafuerte. Er mar ein ma= derer Buriche und ein Caballero bom Scheitel bis gur Sohle. "Caramba" - er verstand zu leben, und die Weiber waren rein toll in ihn. Gie hatten ihn aufgegriffen, als er eben einen Gelb= transport, ber nach ber hauptstabt tam, abfangen wollte. Er war nam= lich, wie man im gewöhnlichen Leben fagt, ein Strafenrauber. Aber mein Gott, jeber ernährt fich nach feinen Ba= ben und wie er eben fann. Bis gum letten Augenblid benahm er fich wie ein wahrer Ebelmann. 3mei Stunben bor ber Sinrichtung empfing er bier ein paar feiner beften Freunde, und es gab ein so luftiges Trinkgelage, als man je eines gesehen hat. Mitten barin wurde er abgeholt, und er ging fo pergnügt, als ob er ficher mare, nach fünf Di= nuten wieber ju tommen. Es war gerabegu erbaulich, gu feben, mit einer wie erhabenen Seelenruhe er sich brau= Ben auf bem Befängnighof hangen

Robewalbt hatte bas Patet geöffnet und barin an Bafche und Rleibung alles gefunben, mas er brauchte, um fich bom Ropf bis au ben Füßen um= gugiehen. Er bebeutete ben Schlieger, ber unermüblich weiter geschwatt hat= te, baß feine Gegenwart einftweilen entbehrlich fei, weil er ein wenig Toi= lette gu machen wünsche, und Genor Cabilbo ging, obwohl er ihm augen= scheinlich fehr gern bie Lebensschicks= fale fammtlicher Raubmörber, Bferbebiebe und anderer "Caballeros" ergablt hatte, bie bor ihm in biefer Belle ge= feffen hatten, und bie bon bier aus ihren legten fchweren Bang angetreten hatten. Bas Werner bor allem beftimmte,

ben Schlieger fortgufchiden, mar eine Entbedung, bie er bei ber Entfaltung ber Rleibungsftude gemacht hatte. Durch ein leifes Beraufch wie bon ini= fternbem Bapier aufmertfam gemorben, hatte er in die Brufttasche bes bon Dottor Bibal geschickten Rodes gegrif= fen und fich überzeugt, bag ein ber= ichloffener Brief barin ftede. Er gwei= felte jest nicht mehr, bag bie gange Rleiberfenbung feinen anberen 3med ohne Borwiffen bes Schliegers, ber ihn dung zu lefen begehrt hatte, in bie Sande gu fpielen. Natürlich brannte er bor Berlangen, zu erfahren, mas fein portrefflicher Freund ihm mitzutheilen habe, und fobald fich bie Thur binter bem Genor Cabilbo gefchloffen, beeilte er fich, feine Wigbegierbe gu befriebi= gen. Als er ben Umschlag bes Briefes löfte, fiel ihm baraus gunachft ein bier= ediges, gufammengefaltetes Papier ent= gegen, barin fich allem Unfchein nach eine fleine Quantitat irgend eines Bulbers befanb. Werner ftedte es au fich, ohne es näher zu untersuchen, benn es war ihm bor allem barum zu thun, den aus bier eng beschriebenen Seiten beftehenden Brief gu lefen, und et muß: te in jedem Augenblick auf eine Ueber: raschung burch ben Aufseher gefaßt

Gine tiefe Ergriffenheit malte fich in feinen Zügen, mahrenb er bas Schreiben ilberflog. Mis er gu Enbe getom= men mar, hatte feine buftere Miene fich aufgehellt und beinahe freudige Em= pfindungen ichienen für einen Moment fein Berg zu erfüllen.

"Ihr werbet mich auf folche Art nicht retten," fagte er por fich bin, "aber es ift mahrlich gut, ju miffen, bag es auch noch eble und redliche Menschen auf Erben giebt."

Er entgunbete eines ber Streichbola= chen, bie ihm ber fürforgliche Genor Cabildo borhin gurudgelaffen, unb verbrannte an feiner Flamme ben Brief gu Afche. Dann begann er fich umgutleiben, und als er eben im Begriff mar, bie Cramatte gu fnupfen, tehrte ber Golieger gurud. Boblgefällig ruhte fein Blid auf ber bortheil= haft beränderten Ericheinung bes Ge=

"Wahrhaftig, Senor, bas Rriegsge= richt muß fich geehrt fühlen, einen fo noblen herrn bor fich ju feben. 3ch möchte mohl wiffen, wie es unfereis nem gu Muthe mare, wenn er auch einmal in fo feinen Rleibern fteden fonnte."

"Nun, biefer Bunich ift am Enbe fo unerfüllbar nicht," ermiberte Werner fast heiter. "Wir haben wohl so ziem= lich biefelbe Figur, und wenn Ihre Borausfage gutrifft, finb biefe Rleiber für mich nach bierundawangia Stunben ohne allen Werth. Wenn ich Ihnen eine kleine Freude bamit machen tann, fo fege ich Gie für ben Fall meis nes Tobes in aller Form gum Er= ben meiner fammtlichen Rleibungsftude ein, Die fich hier im Gefängniffe befinben."

Dantbar ichüttelte ber Schlieger ihm bie Sand. "Fürmahr, Genor, ich mußte es, baß Gie ein mahrer Cabals lero finb. Aber glauben Gie nicht, bag ich um biefer ichonen Gachen willen Ihren Tob muniche. Es murbe mich burchaus nicht berbriegen, wenn infolge irgend eines munderbaren Bufalles schließlich boch nichts baraus mürbe."

(Fortfehung folgt.)

· Slaferfreunbichaft geht leicht in Brüche. - 3 n ber traurigften Lage mach

(Für Die "Sonntagboft".) Runterbuntes aus der Grofftadt.

Gine Unftreider:Arbeit. - Ru welchen Soffnunge ibre Bornahme berechtigt. - Etwas über ben Chi: cagoer Sochbabn-Berfebr und beffen Butunft. -Gin Bunger L'Combrofos. - Er findet einen neuen Beweis für bas Bormiegen graufamer 3n= ftintte im weibliden Charafter. — Bei naherem Jufeben ift es damit nichts. — Weshalb es empfehlenswerth ift, Die Morque zu besuchen. - Gine eigenartige Leichenfeier. - Geschichten bon "Old Chet", bem berftorbenen Batriarchen ber bicfigen Spielergunft.

Muf ber Gubfeite maren mahrend ber letten Wochen ober find bielleicht noch zahlreiche Unftreicher bamit beschäftigt, bem Gerüft der Allen-Soch= bahn durch Auftragung von grauer Delfarbe ein befferes Musfehen gu ber= leihen. Bei biefem Berfahren wird -mit dem Angenehmen insofern auch bas Rügliche verbunden, als bas Gifen burch ben Anstrich wirksam vor bem gerfegenden Ginfluß ber Luft und ber Witerung geschützt wird. Nöthig gewefen ware bie Arbeit somit icon langft; baß fie erft jest borgenommen worden ift, burfte auf die beträchtlichen Roften gurudguführen fein, welche fie berur= facht, und bor benen bie fparfame Bahnberwaltung sich gescheut hat, bis bie nunmehr eingetretenen "befferen Beiten" eine folche Musgabe gerechtfer= tigt erscheinen ließen.

Gin in Lawnbale anfäffiger Freund ber Statiftit - ein Mann beiläufig, ber mit folder Leibenschaft rechnet, baß er einmal festgestellt hat, wie viele Ror= ner bon berichiebenen Getreibearten ber größte Chicagoer Speicher gu halten im Stanbe ift - hat es nicht unterlaffen tonnen, auch die Unstreicherarbeit an bem Bochbahngerüft jum Gegenftande einer Berechnung ju machen .- "In ber 63. Strafe", fo beginnt unfer Mann feine Aufftellung, "erftredt fich bas Sochbahngerüft bon Boffe gu Goffe, für ben Reft ber Strede nimmt es Die Breite ber Gaffen, alfo 20 Tug, ein. Es ift durchgängig 25 Fuß hoch. Wir haben somit annähernb 52,800 Fuß ober gehn Meilen Gerüftlange. Ronnte man bas gewaltige Ding endweise auf= richten, fo ware es doppelt so hoch wie ber Mount Evereft, fünfzig Mal fo hoch wie ber Giffelthurm und etwa hundert Mal fo hoch wie bas Bafh= ington=Denkmal in ber Bundeshaupt ftadt. Nehmen wir an, bag es einen Arbeiter einen Tag lang in Unspruch nehmen würbe, zwanzig Jug Geruft= länge zu reinigen und abzufragen, und einen weiteren Tag, biefelbe Strede an= zustreichen, so ergibt fich's, bag er gur Bollenbung ber gangen Arbeit 5280 Tage, b. h. fünfzehn Jahre gebrauchen würde. Gedzig Arbeiter hatten brei Monate baran zu thun, hundert wür= ben fie in sieben Wochen fertig bringen. - Für zwei ober brei Mann wurbe bas Gerüftstreichen eine fichere lebens= längliche Beschäftigung abgeben. Gobald fie mit einem Unftrich fertig find, tonnten fie an bem anberen Enbe bon Neuem anfangen!"

Der Umftanb übrigens, daß bie Bermaltung ber Allen-Bahn endlich an= fangt, etwas auf diese zu berwenden berechtigt zu schönen Hoffnungen auf eine baldige Berbefferung unferer noch immer recht mangelhaften Bertehrs= verhältniffe. Wie es heißt, läßt die in Rebe ftebenbe Hochbahngesellschaft bie fich bisher mit elettrischer Triebfraft im Bergleichswerthe bon 4800 Bferde traften beholfen hat, gur Zeit Masichinen aufftellen, welche biefelben mehr als berdoppeln werben. Dann wird a auch wohl die Zeit nicht mehr fern fein, wo entweber ein fühmeftlicher Zweig ber Bahn gebaut wird, ober aber Bortebrungen getroffen werden, um Maggons bon ben Querlinien ber City Railway Co. auf die Hochbahn trans= feriren zu können. Nahe genug ber wandt mit einander find ja die beiden Gefellschaften leiber, bag einem fol= chen Austauschverfehr nichts im Wege fteben murbe.

Die Sochbahnschleife, beren flobiges Berüft die untere Stadt berungiert, wird fich in ihrem bollen Werth für bas Bublitum erft nach und nach erweisen. Die Late Str. Sochbahn bringt schon feit einigen Monaten Fahrgafte bireft aus Dat Bart nach bem Geschäftsgen= trum. Für einen ahnlichen Musbau ber Metropolitan find Unterhandlun= gen im Gange. Bom Enbounfte ber Alleh-Bochbahn an der 63. Str. werben bie Baffagiere mittels eines bequemen Fahrstuhles in ben Bahnhof ber South Chicago City Railway befördert, wo fie auf Fahrgelegenheiten nach ben fudlichen Vororten nicht lange zu warten brauchen. Wird nun im nächsten Jahre bie Northwestern-Hochbahn endlich fer= tig und biefe, wie zu erwarten fteht, mit ber North Chore= und Evanston= Linie und weiterbin mit ber Chicago & Milmautee elettrifchen Bahn berbun= ben, welche bis babin wohl auch auf der Strede Wautegan-Renosha bem Be= trieb übergeben fein burfte, fo werben wir in Bezug auf elettrifche Beforbe= rungsmittel annähernd ba fein - wo wir icon längft fein follten. Dan wird, faft ohne Aufenthalt, bon Sammond, Ind., aus quer burch Chicago über Evanfton, Winnetta und Fort Sheriban in aller Gemächlichkeit bas fcone Seeufer entlang fahren und im Laufe eines halben ober - wenn man Bierpaufen macht - eines bollen Ia= ges um ein Billiges bis nach Milwaufee ober in bie berrliche Seenregion pon Wisconfin gelangen fonnen. Auf bieje Beise wird sich auch weniger bemittel: ten Berfonen eine Gelegenheit gu furgen, genufreichen Gerienreifen bieten, bie ficherlich von Bielen Benutt werben

Gin Berehrer bes italienischen Gee-Ien-Profesors Cefare L'hombroso, ber fürglich in biefen Spalten etwas wie einen gelinden Zweifel an der Unsfehlbarteit seines Meisters entbedt zu haben glaubt, meint bem Schreiber Beilen einen unumftöglichen Beweis für bas Borwiegen graufamer, ober richtiger graufiger Inftintte im weiblichenCharafter geliefert gu haben. | blütig in ber Gefahr, ein Mann, auf

Er hat ihn nämlich auf bie Thatfache aufmertfam gemacht, bag unter ben Befuchern ber großen County=Mor= gue, bie fich neben bem County-Sofpi= tal auf ber Westseite befindet, etwa fünfzehn Mal fo viel Frauen wie Man= ner find. Much wenn man in Betracht giebe, baß ein ftarter Brogentfat bie fer weiblichen Wefen ben Befuch in ber Morgue aus Beweggründen mache, bei benen abfällige Bemerfungen ebenfo wenig angebracht wären wie birefter Tabel, fo fei boch bas Migberhältnig ein fo ftartes, bag nur eine Schluffolge= rung übrig bleibe, nämlich bie: L'Hombrojo hat Recht.

benwallen gemeinsam ift.

Theil folde bon Rranten, Die im Coun-

th-Hospital gestorben sind, zum größe

ren Theil aber hat man's mit Opfern

bon Unfällen ober Berbrechen ober mit

Unglücklichen zu thun, welchen bie Last

bes Dafeins ju groß geworben ift.

Gehr lehrreich und beruhigend ift es

nun, zu beobachten, ein wie gleichmä=

Biger Ausdruck friedlicher Ruhe auf ben

Rügen aller diefer Todlen lagert. Da

ift feine Spur mehr gu bemerten bon ber

jahrelangen, qualvollen Bein, welche

ber Urme erbulbet haben muß, unter

beffen Namen wir auf bem Tafelchen

am Ropfende bes glafernen Sarges le=

fen, bag er einem Rrebleiben erlegen

ift. Wie ftille Freude liegt es auf ben

hageren Bugen, Freude, bag bie immer=

währenben Schmerzen nun endlich auf

gehört haben. Und jener Unbere bort

- er bot in einem Meffertampf mit

einem berhaften Feinde ben Aurgeren

gezogen - wie völlig ausgewischt ift in

feinem erftarrten Untlig Die Wuth, Die

es bergerrt haben muß, während er in

ben legten Augenbliden feines Lebens

nach bes Gegners Bergblut trachtete.

Und fo ift es mit allen anderen haß=

gen, welche bie Bruft bes Menschen

aufwühlen - im Tobe laffen fie feine

Spur gurud. Furcht und Bergweif

lung, Groll und Gram - unter ben

Glasplatten ber Morque finden fie fei-

ne Stätte mehr, ba fcheint nur bie Bus

Es foll hier gerabe nicht behauptet

werben, baß alle die jungen und alte-

ren Frauengimmer, welche aus blofer

Langeweile ihre Bummeltouren gele=

gentlich auch auf bie Morgue ausbeh-

nen, bort gu philosophischen Betrach-

tungen angeregt werden - aber Un-

regung zu folchen ift an bem Orte in

Menge borhanden, weshalb ein Besuch

bafelbit bin und wieber nichts ichaben

fann, fonbern - gang im Begentheil

\* \* \*

Die gewerbsmäßigen Spieler Chica-

gos haben fürglich eine Leichenfeier ber=

anstaltet, bei welcher feiner bon ben

Ueberlebenden ber "alten Garbe" ge=

fehlt bat. Diefe Feier fand in bem

halbduntlen Sintergimmer eines ber

Lotale an ber Clart Str. ftatt, welche

ausschließlich bon sogenannten Sports=

leuten besucht werden und bon folchen.

Die es fich ein schweres Lehrgeld toften

laffen, "Sportsmann" gu werben.

Mus ein baar Stühlen, einigen Fichten=

brettern und einem verschoffenen alten

Billardtuch hatte man eine Art bon

Ratafalt tonftruirt, auf welchem nun

ber Sarg aufgebahrt war - ein Be-

häufe bon gang außergewöhnlicher

Länge, benn ber Berftorbene war ein

Mann bon ungemein hohem Buchs ge-

wefen. Chefter Johnson hatte er ge-

beißen, bekannter aber war er unter

bem Ramen "Dib Chet". Die Mit-

glieber ber Trauerberfammlung befan=

ben fich burchweg in einer recht gebrud-

ten Stimmung. Der Tobte hatte ih=

nen Allen nahe gestanden, fie hatten ibn

febr gefchätt, ja man barf fagen, ibn

hoch geachtet und verehrt. Und es fann

nicht beftritten werben, bag ber "alte

Chet", ber nahezu sechzig Jahre unter

ben Mitglieden ber Chicagoer Spieler=

tolonie manbelte, als eine Berforperung

aller Tugenben, bie ein "Sportsmann"

in fich bereinen tann, baf biefer wirt-

liche Ritter bom grünen Tuch, bie hobe

Werthichatung feiner Fachgenoffen

pollauf verdiente. Allezeit munter und

fibel, aber niemals ausschweifend, freis

gebig bis gur Berichmenbung gegen

Urme und Silfsbeburftige, ftets mit

Rath und That jur Unterftühung fei-

ner Freunde bereit, furchtlos und talt=

- recht empfehlenswerth ift.

friedenheit zu Saufe zu fein.

lichen ober schmerzvollen Empfindur

beren Mitglieder bon Beit gu Beit abwechfelnd nach einem Nebengimmer berschwanden, wo ihnen gur Tröftung ftartende Trobien berabreicht murben, unterhielt man fich über besonders cha-"Wenn man's fo bort, mocht's ratteristische und bemertenswerthe Beichehniffe aus bem Leben Johnfons. glaublich scheinen", aber gang fo leicht "Erinnert ihr euch", hob ein burrer möchte ich mich boch nicht gefangen geben. Go ftart wie bas weibliche Beschlecht unter benBesuchern ber Morgue überwiegt, ebenfo ftart und noch ftarfer finden wir's im Bergleich gum mannlichen auch unter Denienigen b r= treten, welche unfere Runftgallerien,

alter Buriche an, beffen berrungeltes Beficht eine mächtige Siebnarbe eigenartig gierte, "wie ber alte Chet turg nach bem Bürgerfriege mit bem Rra= tehler Becos Charlen abfuhr? Der hatte im Laufe einer Nacht in ber Bant, welche Johnson bamals hielt, gegen Mufeen und Theater besuchen, die of= \$12,000 gewonnen. Dann fiel eine fentlichen Büchereien benuten, turg In= Rarte gegen ihn und er berlor \$500. tereffe für Wiffenschaft und Runft gu Run Schlug er Larm. Es ginge nicht mit befunden scheinen. Falls Jemand hier= rechten Dingen gu, rief er, aber er fei aus folgern will, bag bas befagte Innicht ber Mann bagu, fich bas gefallen tereffe bei ben Frauen um Bieles reger gu laffen. Dabei gog ber Rerl fein fei, als bei ben Männern, fo ift ihm Schießeisen hervor und richtete daffelbe das unbenommen - aber er würde fich auf Johnson. Der zuchte mit teiner meines Grachtens fehr auf dem Sol3= Bimper, mahrend er ruhig fagte: wege befinden. Die richtige Erflärung "Becos Charlen, Du weißt fo gut wie diefer für ben nachbenklichen Beobach Irgendwer, daß hier nicht gemogelt ter fo schwer in's Gewicht fallenden wird. Aber mir tommt bor, Du bift Erscheinungen dürfte nämlich eine febr ein schäbiger Lump und fängft Standal einfache fein. Gin Theil ber ameritaan, um einen Grund gu haben, aufhonischen Frauenwelt - unsere Berbalt ren zu fonnen, nachbem Du jest über niffe bringen bas fo mit fich - perfiigt \$11,000 gewonnen haft. Dein Gelb nämlich über fehr viele freie Beit. Dieje fannft Du fofort bekommen, und wenn Beit nun muß bon ben betreffenben Du bann noch fpielen willft, will ich mehr ober minber liebenswürdigen Weeine Partie "Seben=up" um \$10,000 fen irgendwie verbracht werden. Da bemit Dir machen. Un ben Pharaotifch fucht man benn nach und nach alles aber tommit Du in diefem Saufe nicht Sehenswerthe, mas es in der Stadt mehr - nie mehr." - Dann ftanb gibt. Und wer wollte beftreiten, bag Johnfon langfam auf, holte bas Gelb gur Rategorie bes Sehenswerthen auch aus bem Raffenschrant und handigte bie Morgue gehort, die große öffentes bem Unberen ein. Der wollte noch liche Leichenkammer, in welcher fo viel einige Redensarten machen, aber "Did menschliches Leid feinen Abschluß, Chet" ließ fich barauf nicht ein. Er fag= fo piele Unruhe Raft findet die fo te: "Und jest hatte ich gute Luft, Dich bielen Schiffbrüchigen ols Borhafen burchzuflopfen." Becos Charlen fuhr bient für das Endziel, das allem Er= mit ber Sand nach dem Revolver, Johnson aber war rafcher. Er entrig Muf ben Marmortischen ber Morgue ihm die Baffe, waltte ihn windelweich, find, unter ftarten Glasplatten, burch= warf ihn die Treppe hinunter und ben gangig tagaus, tagein etwa vierzig Revolver hinter ihm her. - Darauf Leichen aufgebahrt. Es find bas gum

nahm er ruhig feinen Blag wieber ein,

beffen Bort man Säufer bauen fonnte

langen Beinen in gleichmäßigem Schritt

burch's Leben geftelat, auf Wegen amar,

bie nicht für wohlanftanbig gelten, auf

benen er feine Schuhe aber beffer bor

Schmut und Schlamm zu mahren ber=

ftanben hat, als mancher Unbere es auf

ber breiten, mohl ausgelegten Beer-

In ber leibtragenben Berfammlung,

ftrage fertig bringt.

- fo war Chefter Johnson mit feinen

und bas Spiel nahm feinen Fortgang. "Mir fallt eine andere Episobe ein, nahm ein würdig aussehender Berr bas Bort, welchen die Underen ben .. fleinen Barnen" nannten, die es wirklich ber= bient, ber Bergeffenheit entriffen gu werden. - Es war furg nach bem großen Brande. Wir machten glangende Beschäfte, aber bie Rirchengemeinben, welche burch bas Feuer ihre Bebaube perloren hatten, fanden es anscheinend ichwer, wieder in die Sohe zu tommen. Eine Gemeinde besonders hatte ichon lange gesammelt, ihr Baufonds wollte aber auf nicht mehr als \$3,000 an= schwellen. Da machte Johnson fich eines Tages auf bieStrumpfe und fuchte ben Geelforger ber Gemeinde auf. Er hatte bon ben Schwierigfeiten gebort, fagte er, mit welchen bie Gemeinde zu fampfen habe, und fei getommen, um feine Silfe angubieten. Er fei Der und Der der Geiftliche jog die Augenbrauen fehr bedenklich in die Sohe - und fei Bil= lens ber Gemeinde ben Gewinn gu überlaffen, welchen er magrend breier Tage und breier Nachte in seinen Bebingung - bag bie Gemeinde fich berpflichte, fraftig für guten Erfolg gu beten. - Darauf wollte fich nun ber Berr Bfarter querft unter feinen Um= ftanden einlaffen, aber Johnfon ber= ftand es, ihn herumzufriegen. "Gie würden boch gewiß nach langer Dürre um Regen beten", fagte er. - "Ja, aber - ". "Run, hier handelt es fich auch um einen Regen; laffen Gie mich in einigen Tagen wiffen, mas Ihre Gemeinde beschloffen hat." Wie ber Pfarrer es angeftellt hat, fei= nem Gemeinbeborftand die Sache plaufibel zu machen, weiß ich nicht, aber Ausgangs berfelben Boche noch tam ir ju Johnfon und erflärte bemfelben, man habe fich entichloffen, feinen Bor= folag angunehmen. Und bann fing es an gu "regnen", baß es eine Urt hatte. In ben beiben Lotalen Johnsons gings bom Camftag bis jum Dienftag Morgen gut wie in Bienenforben. Dienftag Bormittag fuhr Sohnfon per Drofchte

te ihm bas Ergebniß." "Und wie ftart hatte es geregnet?" erfundigte fich einer ber Buhörer. "Bum Betrage bon mehr als bier= gehn Taufend Dollars", ichloß ber Er=

gu feinem geiftlichen Freund und brach=

— Eine Pille. — "Ich schwöre Ih= nen, theure Agnes, Sie find bas erfte Madchen, das ich mahrhaft liebe." -"3ch glaub' es, fonft ftellten Sie fich nicht fo ungeschickt an."

- Sochftes Bertrauen. - Befann= te: "Ihrem Dienftmabchen icheinen Gie ein großes Bertrauen entgegengubrin= - Alte Jungfer: "D ja; ich fcide fie fogar manchmal mit meinem Mops fpagieren!"

- Falfch aufgefaßt. - Bei einem Tangbergnügen auf bem Lande, wo fich bie jungen Leute am Tang bergnügten, fpielten bie älteren Leute, worunter fich einige Stäbter befanden, in ber Rrugftube Rarten. Bei einer Zang= paufe ging ber Bauernburiche A. in die Rrugftube und fah beim Rartenfpielen gu, bei biefer Belegenheit fagte einer ber Städter-Spieler gu feinen Mitfpielern: "Kinder, habt Ihr Schwein!" Da ber Bauernburiche A. biefen Ausbrud noch nicht gehört hatte, erfuhr er bei feiner Erfundigung, bag bas eben Glüd bebeutet. — Nachbem A. wieber jum Tangen gurudgefehrt mar, wurbe er von feinem Freund B. gefragt, ob er benn ichon mit Schulges bider Marie getangt bat. Worauf M. gur Antwort gab: "Das Schwein habe ich noch nicht Gin Bettreunen mit der Conne.

Gin launiger Aftronom hat barüber

nachgebacht, wie es bem Menschen auf ber Erbe geben würbe, wenn er fich mit einer Geschwindigfeit von 1000 englifchen Meilen in ber Stunde fortgu= bewegen bermöchte. Es würden fich aus Diefer Möglichteit - richtiger allerdings Unmöglichteit - Die mertwürdigften Erscheinungen herausftel= len. Wir wollen es für ben Mugen= blid als gegeben annehmen, bag man fich etwa mittels einer großen Flugmaichine mit fo enormer Schnelligfeit über bie Erbe bin gu bewegen ber= möchte, und bann fonnte man sich in einen regelrechten Wettlauf mit ber Sonne einlaffen, auch in der Begend des Aequators, wo bekanntlich die Scheinbare Bewegung ber Sonne, b. f. bie Umbrehung ber Erbe, am ichnellften bor fich geht. In unferen Breiten, nehmen wir bie geographische Breite bon Berlin, brauchte man noch gar nicht einmal eine fo fchnelle Beforberung, um bem Simmel gleichen Schritt halten gu fonnen. Gefett, mir in einem Luftschiff mit fiihren einer Geschwindigkeit von 800 Rilo= metern pro Stunde bon Berlin um 10 Uhr Bormittags ab, und gwar gegen Weften, bann wurde bie Beit, fo lange wir bie Reife fortfegen, ftill fteben. Es murbe basfelbe eintreten, was nach bem Bericht ber Bibel Jojua zu Gibeon bollbrachte, indem er zur Sonne fprach: "Sonne, ftehe ftill!" Die Sonne murbe mahrend unferer Fahrt ihre Stelle am himmel nicht berändern, mit anderen Worten: Es würde immer 10 Uhr Bormittags bleiben. Wenn man nun fo immer weiter reifen fonnte, fo fonnte man ben Zaa bis in bie Emiateit verlangern und es würbe niemals nacht werben In höheren Breiten als ber bon Berlin würde bagu icon eine geringere Beschwindigfeit geniigen, während man am Mequator eine Schnelligfeit bon 1600 Rilometern in ber Stunde ein= Schlagen miifte, um benfelben mertwürdigen Erfolg zu erreichen. Roch biel munderbarer aber murbe bie Sache merben, menn mir und in entgegen gefetter Richtung mit folder Gefdwin= bigfeit bewegten, also ber Sonne entgegen, bon Weft nach Dft. Dann wurde ein gang schneller Wechsel von Tag und Nacht eintreten. Burbe man fich ber Sonne mit genau berfelben Beichwinbigfeit entgegenbewegen, mit ber fie felbit ihren Lauf am Simmel gurud legt, fo wurden Zag und Racht nur halb fo lange bauern als fonft. Bang finnberwirrend aber murden bie Ber hältniffe werben, wenn wir in unferem Wettlauf eine noch größere Beschwin= bigfeit annahmen, als bie Conne felbft; benn bann mußte fich ber Lauf ber Sonne gerabe umtehren: Gie wurde im Weften aufgeben und im Diten untergeben. Reisen wir bon Berlin mit einer Geichmindigfeit bon 1600 Rilometern in ber Stunde um 10 Uhr Abends in weftlicher Richtung ab, so würden wir zunächst eine recht lange Racht zu burchfahren haben, um bann bie Sonne im Beften aufgeben und fic bann langfam in umgefehrter Richtung nach Often über ben himmel bewegen au feben. Der gange Tag murbe fich umtehren, und die Zeit, wie wir fie gu meffen gewohnt find, wurde rudwarts gehen. Sobald wir aber unfere Reife unterbrächen, fo wurde bie Conne wieber ihren gewohnten Lauf einschlagen, und wir fonnten ben eben berlebten Tag noch einmal verleben, freilich ohne Spielhaufern erzielen wurbe, unter ber unfer Lebengalter baburch um 24 Stunden betrogen gu haben. Wenn man ben Folgen einer Fortbewegung mit fo ungeheurer Geschwindigfeit noch weiter nachgeht, fo ftellen fich fernerhin gang ungewohnte Berhältniffe beraus. So wurden wir uns 3. B. mit einer Geschwindigfeit bon 1600 Rilometern in ber Stunde ichneller bewegen, als ber Schall, ber nur etwa 1200 Rilometer ftunblich gurudlegt. Daraus würden fich bebentliche Schluffe er=

> schwindigfeiten zu überminben. Motorwagen in Berlin.

geben. Es mare g. B. bolltommen un=

moglich, in ber Fahrtrichtung irgend

ein Signal zu geben, um etwa einen

Bufammenftog mit anderen ahnlichen

Kahrzeugen zu bermeiben, weil wir uns

eben felbst schneller bewegen als ber

Schall. Gefegt, es mare möglich, mit

einem Gifenbahnguge bon folder Be-

dwindigkeit gu fahren, fo wurde fein

Bfiff und überhaupt fein Geräusch bon

bem bahinrafenben Buge borbar fein.

Der Bug wurde lautlos auf uns qu=

fommen, und wir wurden fein Rollen

erft hören, nachdem er icon wieder

piele Rilometer bon uns fort ift.

Burbe er fich in Gefahr befinden, mit

einem ihm entgegenkommenben Buge

aufammenguftogen, fo murbe fein

Lotomotibfignal gur Marnung bienen

fonnen, benn man murbe ben Bfiff an

ber betreffenben Stelle erft boren, nach-

bem bas Gifenbahnunglud längit ge-

ichehen mare. Muf biefe Beife murbe

fich bas gange Befen ber Ratur für ben

Menichen bertehren, wenn es ihm

jemals gelänge, Zeit und Raum burch Erzielung so ungeheurer Ge=

Der Automobilismus erobert fich in Berlin nur fehr ichwer bas Telb, und mahrend in London und bor allem in Paris ber Motorwagen icon feit zwei Jahren eine gang gewöhnliche Erfcheinung mar, erregte er in ber Reichs= hauptstadt bis bor furgem noch vieles Muffeben. Das allgemeine, in febr ftartem Befuch Musbrud finbenbe 3n= tereffe, bas ber Berliner jest aber ber Motormagen = Musftellung entgegenbringt, fcheint bafür gu fpreden, bag jest auch Berlin fich biefes neuen Fortbewegungsmittels in höhe= rem Grabe annehmen wird, als es bis= her geschehen ift.

Die Musftellung ift bon 82 Deutichen, 13 Frangofen, 4 Belgiern, 2 Schweigern und 1 Defterreicher beschidt worben, die theils Motorfahrzeuge für ben Transport von Berfonen ober Laften ober Anhängewagen ober Motor= fahrraber ausftellen. Borausichiden

wollen wir gleich, baf bie beutsche Fa= britation, bie fich auf biefem Gebiete erft in letter Beit entwidelt bat, boch icon febr Tüchtiges leiftete und burch= aus in ber Lage ift, sich neben ben ftart und gut bertretenen Frangofen feben gu laffen. In Unbetracht bes Umftanbes, baß bie Motorfahrzeuge, auch wenn fie mit ber Beit billiger werben follten, faft nur auf bas wohlhabendere Bubli= tum angewiesen fein werben, scheint es uns mahricheinlich, baf ber Brivatmo= tor, fei es in Form eines Wagens ober eines Rades, niemals biefelbe Wichtig= feit erlangen wird, wie ber Gehrauchs, und ber Lastwagen, die sich heute schon immer mehr einbürgern. Die Formen. benen wir bei ihnen in ber Musftellung begegnen, find faft burchweg gefällig, offenbar weil es bei ihrem taftenahn= lichen Bau am leichteften gelingt, ben Motor fo gu verfteden, bag man ihn nicht wahrnimmt. Das ift fehr viel fcwerer bei ben für Berfonenbeforbe= rung bestimmten Wagen, und gmar nimmt die Schwierigfeit in bem Grabe gu, wie bie Große bes Tahrzeuges abnimmt. Die Musftellung zeigt einige großmächtige Dmnibuffe, bie fich nicht nur fehr ftattlich ausnehmen, fon= bern auch burchweg barmonische For= men haben, mahrend die leichten Gpa= gierwagen meift irgendwo einen ungefügen Raften zeigen, ber nichts weni= ger als icon ausfieht und vielfach an Die alten Posttutichen erinnert, Die nach heutigen Begriffen ficher nicht mehr auf

Elegang Unipruch erheben tonnen. Sier halt es offenbar fehr ichmer, bie Unfpruche auf Leiftungsfähigfeit mit benen auf gefälliges Aussehen gu ber= einigen. Man fieht überall, bag man fich in biefer Richtung Die größte Mühe gegeben hat, aber ber Erfolg fteht nicht immer im Berbaltniß gur aufgewandten Arbeit. Wir haben monchmal ben Ginbrud, bag man Bollenbeteres und Befferes leiften fonnte, wenn man fich gang und gar bon ber Form bes Ba= gens losmachte und ein gang neues Modell zu erfinden versuchte, ohne alle Unlehnung an bas alte Wagenmufter. Db und wie bas zu machen, bas ift Sache ber Technifer, benen aber gu em= pfehlen ware, fich einmal mit Rünftlern in Berbindung ju fegen. Diefen follte es nicht unmöglich fein, eine neue Form gu erfinden, und bie Technifer murben bann zu feben haben, wie fie fich mit ihrer Berftellung abfinden fonnen.

Gehr intereffant find bie Berfuche mit ben Unhängewagen, b. h. mit flei= nen, bon einem Dreirab gezogenen Bagelchen, in benen wir die Droichte ber Bufunft begrugen tonnen. Die fleinen Dinger find theilweife febr hubich und geichmadvoll und nabern fich bem 3beal jedenfalls mehr als die Mehrzahl ber bisher konftruirten gro-Bern Wagen. Manchmal freilich haben fie die Reigung, etwas lang auszufal= len, aber im gangen und großen find fie fehr gefällig und finden auch im Bublitum vielen Untlang. Dasfelbe tann man auch bon ben Motorrabern fagen. und diese murben gewiß bem Tretrade einen icharfen Wettbewerb machen, wenn nicht bie Preisunterschiebe noch zu bedeutend maren und wenn nicht bei größeren Touren die Schwierigfeit beftande, die Motorfraft nach Belieben gu ergangen begip. zu erneuern.

## Bie Frauen fich rachen.

Gin amufantes Geschichtchen, wie eine Frau fich fürglich an ihrem Beleidiger empfindlich, aber doch harmlos rächte, erzählt ein Londoner Blatt. Bor einiger Zeit hatten bie Reize ber Frau eines Bahnargtes, einer eifrigen und flotten Radlerin, einen jungen Mann berart gefeffelt, daß er fich bis über bie Ohren in fie verliebte. Er begann ihr allerhand Aufmertfamteiten zu erweisen, obwohl er boch bei näherer Erfundigung erfuhr, baß fie ichon ber= heirathet war. Nachbem er ber Dame bei ben verschiedensten Gelegenheiten gefolgt war, gelang es ihm endlich, in eine Unterhaltung mit ihr zu tommen; er ging noch weiter und machte ihr einen Befuch, für ben er bie Beit abpaßte, in ber ber Bahnargt in feinem Berufe beschäftigt mar. Die Dame wußte fich seiner nicht anders zu erwehren, als baß fie ihren Mann gur Silfe herangog. Mit biesem gufammen hatte fie balb ihren Plan entworfen. 2113 ber auf= bringliche jungeMann bas nächfte Mal ericien, tam ftatt ber Frau ber Bahn= argt felbft ins Bimmer und fragte thn gang geschäftsmäßig, ob er wegen einer Ronsultation zu ihm gefommen mare. Der eifrige Liebhaber meinte, hier habe fich ein schöner Musmeg eröffnet, und er erklärte, er habe an einem Bahne et= mas Schmergen. Alsbalb murbe er ins Sprechzimmer geführt, und es bauerte nicht lange, fo hatte ber junge Mann - einen Bahn weniger, nicht ohne daß einige erklärende Undeutungen gefallen maren. Aber bas honorar für bie "Behandlung" muß er boch noch gahlen. - Auch eine andere junge Dame, Dif Margaret Moore, fand por furgem ei= nen eigenartigen Weg, fich zu rachen. Mue Borbereitungen ju ihrer Sochzeit waren getroffen, ein bestimmter Tag festgesett. - Das Brautpaar trat auch gum Altar, ba - was gewiß nicht oft porfommen burfte - berließ bie Braut ben Bräutigam ... um fich zu rächen. Der Mann, mit bem fie bor ben Alfar getreten war, hatte ihr bor mehreren Nahren icon ben Sof gemacht, fie bann aber bernachläffigt und ihre Schwefter geheirathet. Bor einiger Zeit mar biefe nun geftorben, und ber Mann batte Troft gefucht, inbem er gu feiner alten Liebe gurudfehrte. Alles mar auch gut gegangen, bis gu ber Beit, mo bie Dame ihn am Altar berließ und fich entichieben weigerte, ihr Jawort gu geben.

- Sohere Rochtunft. - Fraulein (im Benfionat erzogen, will ihrer Schwefter bas Garniren eines Beef fteats beibringen): "Giehft Du, biefe Gelleriescheibe nimmft Du, schneibeft pier Streifen und legft einen gegen Gu: ben, einen gegen Rorben, einen gegen Often und einen gegen Beften.

Goden für Männer, polle 25c merth. bas Paar



Stridwolle uns übertrefflich in Danerhaftigfeit

# Metterfeste Schuhe

zu denkbar niedrigsten Preisen.

Arbeitsichuhe für Manner, aus ber allerbeften Qualität Sbicago Grain Leber gemacht, in Congres und mit Schnalle, absolut gang forlibe, bie \$1.65 Qualität, per Paar . 1.25 Befte Qualität Casco falbleberne Schnuricute für Junglinge, mit ichwerem Dongola-Obertbeil, ertra ftarfe und bauerhafte Soble und Counter, Größen 12 bis 2, gute Werthe gu \$1.65, per Paar Diefelbe Corte für Rnaben, Groben 21 bis 51,

Bog Calf Schnüre und Anbpfe foube für Mabden, jebes Baar gas joube jur madagen, jedesphax gar rantirt, fich so gut zu tragen, wie irgend ein Schub, der in Schub, Läden für \$2.00 verfaust wird, Größen 11½ bis 2, 1.25 per Paar Diefelbe Sorte für Kinder, Grd. fen 81 bis 11, per Raar . . . . . 1.00

Kleiderftoffe. \$1.50 Qualitat, per garb . . . 1.00 berftoffen - gemuftert - werth bis 65c Gine Bartie bon Rleiderftoffen, gangi Blanelle, in Blaibs und Rarrirungen, bis ju 35c per ffen, gangwollene Nard 10 Stiide von 54 3oll breitem Aftrachan, i Schwarz und Farben, werth 2.00

Waiffs und Tanten, in Perscele und Laven — einige besetz wie Blade besetz wie Blade Bl ielette gemacht — prachtvoll befegt : Braid und Ruffles-

Capes. Sin Tamen, aus schwarzzem Elan Worsted gemacht, beseth mit Praid
mid Persen,
solange ber Borrath anhält, b. Stud 65c Capes für Damen, aus gangwollenem Zuch gemacht, bejeht mit Band und Braib, 25 30ll lang, \$3.75 werth, jo lange ber Borrath anhalt, 1.48

Shawls und Unterröcke. und 60c, 25c 

Unterzeug= } Bargains. } 

100 (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (1 merth, für Mollene fliehgefütterte Bells, Partie 10. Mollene fliehgefütterte Bells, Keinstleiber und Unterhosen für Kinder— Größen 34 32 30 28 26

28e 26e 24e 22e 20e

20 18

16

Boftbestellungen ansgeführt.

18e 16e 14e 12e

22

Größen 24

Storm Bog Calf Schnitt = Schuhe für Damen, ipeziell paffend für bas Serbit-Better, mafferbicht, alle Großen, Schublaben-Breis Geftridte Solaf: Bes Babn= & wänder für Kinder, (Right Trawers), mit actlieftem Riiden, m. Füßen, Größen 2 bis 12 gabre, per Suit . 23C Babies, aus ganzwaller, Pauled eunocht wir Est Kinder= Craditen. teen gefüttert und besetz mit Angora-Belg, speziell, Montag für . . . . . . . . . 1.68 275 graue 11:4 Bett: Domeffics. } \$2.50 ber Raar Eine Muterpartie bon funch Bett Comfor-ostille mit weißer Watte werts 1.78 Gue Ausbahl
400 Stüde schwerer grau und braun gemischer Shafer Flaneil
100 Tunend schwere Domet Röde für Damen,
volle Größe und sauch Borber,
136 1.18 bolle Große und fauch Borber, merth 25c, 3u Bester pardbreiter Wamfutta Cams 9c beite, der 15c Werth, per Yarb .... 9c

Speziell von 8 bis 9 Bormittags. 2 Riften Fabrifrefter ber beften aueritania ichen Calicoes, helle und buntle Mu- 12c fter, bie be u. 6c Qual., per Pard . . . . 12c Granit-Waaren. { broke bas Stild für 350 aurite Berlin Reffel, mit bereinnten Dedeln -35¢ 29¢
4: Luart tiefe Granife Geiddirtschiffeln — das Stild
4: Luart Granife Theetöpfe — das Stild für
10 Cuart Granife Wilchpfannen — das Stild für
18-zöllige Granife Schaumlöffel — das Stild für Porzellan und Glasmaaren. }

grancy Deforirte Parforsampen — mit 73öss. Schirm — 3u 9-3öss. Glas Ruchenftänder — das Stild 75c 10c bas Stild Gutgemacht Gas-Angunder mit einer 12c "3 Star" Verschiedenes.

Plan emailtrte Lalpvoaro campen, 65c mit Pulls Gpc, das Stüd . Rägeln beim fach zu fabrit = Preisen. Fenfter: Glas in allen Größen. Groceries. { Butter, per Pfund . 24c

Grira fanch Marocaibo 13½c Kaffee, werth 22c, 132c Rontag das Afd. (Reichfraitt auf 2 Rib. für jeden Kunden.) Tip Iop fondensirte Milch, or Rüchfe Gattup, f At. 10c Fridais feiner Einmach Effig, b. Gall. 9c Snibers Lomatoe Catjup, f At. 10c Flatige. Grtra fancy Sodehe Ladys, per Nichfe Neieoblots Familien: Seife, die beste die gemacht wird, der Stild die gemacht wird, der Stild Vranulirie Masches oba, 5 Kinnd Liberth Kaleny beste Soda Craders, 5cc 121c Brund ubgepflidte weiße Bohnen, per Nib. 21c . Samilton 5 Jahre alter Cfaret 47c in, per Gallone

Montag bis 9 11hr Abende offen. 

## Foreman Bros. Banking Co.

Siidost-Ede La Salle und Madison Str. Rapital . . \$500,000

ueberiduß. \$500,000 EDWIN G. FOREMAN, Prafibent.

OSCAR G. FOREMAN, Bice-Prafibent GEORGE N. NEISE, Raffirer, Allgemeines Bant : Gefdaft. Ronto mit Firmen und Brivat-

Geld auf Grundeigenthum ju berleihen. mi.fr.fo,bw

perfonen erwünicht.

99 CLARK STR.,

gegenüber dem Courthoufe. Zwischendeck und Kajüte nach

Beutschland, Gesterreich, Schweis, Luxemburg etc. Dienftag, 26. Sept.: "Caale", Expreß, nach

Bittwoch, 27. Sept.: "Roorbland", nach Antwerpen Mittwoch, 27. Sept.: "Oldendurg"... nach Prenten Samftag, 30. Sept.: "Batricia"... nach Lamburg Samftag, 30. Sept.: "La Touraine", nech Sabre Samftag. 30. Sept.: "Aotterbam", nach Kotterbam Dienstag. 3. Oft.: "Labn", Expreß, nach Arcticebam Rittsvoch, 4. Oft.: "Friesland"... nach Antwerpen Donnerstag, 5. Oft.: "Augusta Victoria", Expreß,

Abfahrt von Chicago 2 Zage veratt. Bollmachten notariell unit fonsularisch. Grbichaften regulirt. Forfduß auf Berlangen.

Teftamente, Abstrafte, Benfionen, Militarpapiere, Urfunden angefertigt. Deutsches Konsular=

und Redisbureau,

99 CLARK STR-fire-Stunden dis 6 Uhr Adds. Soundags 9—12 Uhr. land', for

Greenebaum Sons. BANKIERE, 83 und 85 Dearborn Str. Geld Wir haben Gelb gum Berleiben an Sanb anf Chicagoer Brund

berleihen. Baug, bio jon, bin Bauen beinem Betrage au ben niebrig: ten jest gangbaren gins. Maten. Baug, bibofon, bin

84 La Salle Str. Schiffstarten ju billigften Preifen.

Begen Ausfertigung von Bollmachten.

notariell und fonfularifd. Erbichaften,

Boraus baar ausbezahlt ober Borfong ertheilt, wenn gewünicht, menbet Gud bireft an

Konfulent K. W. KEMPF Lifte von ca. 1000 gefuchten Erben in meiner Office.

Deutsches Konsular= und Rechtsbureau.

84 La Sallo Strasso. ARTHUR BOENERT.

92 La Salle Str. Schiffskarten nach und von Europa Billig!

Eisenbahnbillette. Diten, Guben, Beften, jn Egturfionbraten. Geldfendungen burch bie Beichsboft 3 mal modentlid. Wessentliches Molarial.

Bollmachten mit tonfularifden Bes Erbschaftssachen, Kollektionen Spezialität.

gelder zu verleihen auf Grundeigenthum im Be-frage non 8500 aufwärts. Erfte Spoothefen ftets an Sand. 98 LA SALLE STR

Offen

bis

Abends

9 Uhr.

filmes.

## Für die Küche.

Rurbis = Suppe. - Bon 2 Pfund Rurbis fcalt man bie Rinbe ab und nimmt bie Rerne bavon, ichneibet fie in fleine Stude, gibt biefe mit ? Bint Baffer in einen Topf, um 1 Stunden lang burchzutochen. Darauf wird ber Brei burch einen Durchschlag gerührt und wieber gu Teuer gefest mit 12 Pint tochenber Milch, einem eigro-Ben Stud Butter, 1 Theelöffel Buder, Salz und Pfeffer nach Gefchmad. Wenn bies gut burchgetocht hat, wird es aufgegeben mit "Croutons", Burfeln bon geröftetem Brot. Man bergeffe nicht, öfters umgurühren mahrend bes Rochens. Die Quantität genügt für 5-6 Berfonen.

Steinbutt gu tochen. -Steinbutt gilt für die Rrone aller Fi iche, beffen Ropf, Schwanz und Floffen für Biele Die belitateften Theile find. Nachdem er geschuppt und bor= fichtig ausgeweibet ift, bamit bie Galle unberlett bon ber Leber entfernt mer= ben fann, schneibe man bie auf ber schwarzen Seite unter ber haut be= findlichen Steinchen heraus, wasche ben Fisch mit Salz und Waffer, schneibe ben Schwang reichlich eine halbe hand lang und ben Ropf so weit ab, bag ein fingerbreiter Rand bon Fleifch baran bleibt und jebes Stud eine Portion liefert. Dann ichlage man mit Meffer und hammer bas Mittelftud ber Lange nach glatt burch und theile auf gleiche Weise die beiden Salften ber Breite nach in paffenbe Stude. Darnach lege man fie mit ei= ner Sand voll Salg in etwas faltes Waffer, laffe fie eine halbe Stunde barin liegen und toche fie in aut gefalge= nem tochenben Baffer bei Abnehmen bes Schaumes etwa 10 Minuten, mo man bann burch leichtes Berausgiehen einer Moffe basGarfein erproben fann. - Bunicht man ben Fifch gang gu tochen, fo lege man ihn auf einen Gifch= heber, in Ermangelung binbe man ihn in eine Serviette und ftelle ihn, mit ei= nem alten Teller barunter, mit taltem gefalzenem Waffer auf's Feuer. Gobalb er gar ift, ziehe man ben heber heraus, laffe bas Maffer ablaufen, legen ben Fifch auf eine warme Schuffel und garnire ihn mit Beterfilie.

So lange im Marg und Upril bie Sauerampfblätter noch recht gart finb, paßt eine Sauerampffauce, gur anderen Beit eine Rrebs=, Barnelen= (Shrimps) ober gerührte Butterfauce bagu. Much wird man gut gefochte Rartoffeln mit langfam geschmolzener Butter, Bitronensaft und Genf angenehm bagu finden.

Echt Ungarisches Gullasch. - Bu biefem Gullasch mählt man gutes Ochfenfleisch von den hohen Ripben ober bom Blatt. Nachbem man 2 Pfund Fleisch sauber abgewischt hat, schneibet man es in beliebige Würfel, bratet bann & Pfund in Burfel geschnittenen Spect bis bie Bürfel gang braun werben, und nimmt fie bann aus bem Topfe. In bem Fette läßt man barauf 2 3wiebel gelb braten, und bampft bamit bas in Bürfel gefcnittene Fleisch nebft einer Meffer= fpite gestoßenen Kümmel fo lange, bis bie Sauce fast gang eingezogen ift. Erft wenn bas Fleisch fast gang, weich ift, gibt man in große Stude gefconit= tene Kartoffeln bagu, die man borber rafch blanchirt hat. Man toche bies fertig mit 1 Glas Weißwein. Behn Minuten ehe man ben Gullasch zu Tilch gibt wurzt man die Sauce mit Salz und Paprifa (fpanifch. Pfeffer), und gibt etwas fauren Rahm bagu. Um Beften ift ber Gullafch bom Len-

Enteauffrangöfifche Urt. - Man hadt die Lber mit etwas Sped und Schalotten, macht fie mit in Baffer ausgedrücktem Beigbrot, 2 Giern, Mustat und Salg gu einer Farce, füllt bamit bie Ente und naht fie zu. Dann legt man Butter ober Sped in einen Topf, barauf gelbe Burgeln, läft bie Ente barin gar und gelbbraun merben, rührt etwas gefcmittes Mehl, tochenbes Waffer und ein wenig Effig, auch nach Belieben ein Studden Buder an die Sauce und läßt die Ente noch einige Minuten da-

Enbibiengemüfe. - Die gebleichten Blätter ber Endivien gehören au ben feinsten Wintergemüsen. Man ichneibet bie Strunte ab. entfernt bie grünen Blätter und focht bie inneren gelben Blätter in Galgmaffer ab, fühlt fie in taltem Baffer, brudt fie aus und hadt fie fein. Dann ftobt man fie in traftiger Fleischbrühe, bie man burch eine helle Mehlichwige ber= bidt hat, eine halbe Stunde, murgt bas Gemufe mit Mustatnuß, icharft er mit wenig Zitronenfaft und rührt es nach Belieben mit einigen Gibottern ab. Statt in Fleischbrühe tann man bie Endivien auch nur in einer biden Rabmfauce ftoben, ober fie, nachdem fie nach einer ber beiben Beifen borbe= reitet, burch ein Gieb rühren, mit einem Stud frifcher Butter burchziehen und als Buree reichen.

Chotolabe = Auflauf. Gut swei Ungen Butter werben weich ge= rieben, mit 5-6 Gibottern, 3 Ungen Buder, gut 2 Ungen geriebener Choto= labe, etwas Banille und fnapp 7 Un= en in Milch geweichtem und ausge= brudtem Beigbrot gerührt, ber Schaum ber Gier burchgemifcht und 3 Stunde gebaden. - Für 8-10 Ber= Conen.

Stalienifcher Galat. - 5 Scheiben Lachsschinken, 5 Scheiben getochter Schinken, boppelt fo viel Ralbsbraten, 5 Scheiben Berbelatwurft, 5 gemäfferte Sarbellen, 5-6 gut getochte Gier, nut bas Beiße, 5 gefchälte Effig= gurten, 5 Mepfel, 1-2 fleine 3wiebeln. Dies alles wird in fleine längliche Streifen geschnitten und mit einer Manonnaise bon ben 5 Eigelb, 2-3 Chlöffel "Salad Dreffing", Gffig, Rapern und mit bem nöthigen Del angerichtet.

Eropifches Ungeziefer.

Bon R. Senne Am Rhon.

Man wandelt nicht ungeftraft unter Palmen, und man wohnt auch nicht unter folden, ohne so manches mit in benRauf nehmen zu müffen, woran fich ein Europäer und por allem eine Europäerin nur ichwer gewöhnen fann. Wir find in unferem gemäßigten Rlima, bas ber allzu großen Vermehrung bes Un= geziefers ja schon burch ben alljährlich wiederkehrenden Froft Ginhalt thut, fo verwöhnt, daß wir schon die Unwesen= heit "ftellenweiser" Schaben fehr em= pfinden und uns über Wangen. und Motten bereits recht aufregen tonnen. Was follen aber bie europäischen Tropenbewohner fagen, welche einen un= aufhörlichen Kampf gegen tausend Eindringlinge, nicht nur schädliche, sonbern auch gefährliche, führen und fich tropbem fagen muffen, bag bas Ungeziefer wohl gur noth niederge= halten, aber niemals ganglich vertilgt werben fann.

Da ift gum Beifpiel auf ben Gunba: infeln bor allem ber große Taufend= fuß, von den Malaien "Lipan" ge= nannt, ju fürchten, ein Gefcopf, bas bei ben meiften, wenn nicht allen Guro= paern Gfel und Abicheu gu erregen pflegt. Der Lipan, manchen Lefern bielleicht aus bem Guben Guropas, mo er in fleinerer Ausgabe häufig bor= tommt, icon bekannt, macht die Saufer auf Sumatra, besonders altere Be= baube, in einer fehr bosartigen Spiel= art unficher. Er wird bis gu 20 Benti= meter lang und 1 Bentimeter breit und ift bon berschiebener Farbung, von hochroth bis hellbraun. Geine beiben ftarten Bangen benutt er gu recht ge= fährlichen Biffen, welche Geschwiire, starte Geschwulften und schwere Fiebererscheinungen im Gefolge haben. Der Lipan ift befonders in ben birett auf ben Boben gebauten Augengebau= ben ber Bohnhäufer in ben Banben, in und unter Riften, unter Goranten u. f. w. finden, wanbert aber, wenn ein haus anfängt, baufällig zu werden, indem bas Solzwert vermobert, auch in die auf hohen Pfählen ftehenden Wohnhäuser ein und ift im Stande, Ginem ben Aufenthalt in einem folchen Gebäube grundlich ju berleiben. Er bringt in bie Bafcheschränte und über= haupt alle Möbel, stedt hinter den Bil= bern an ber Wand, zwischen ben Buchern, in ben Schublaben, furg über= all, wo eine Fuge ober Deffnung ihm ein Berftect bietet, und fommt nicht fel= ten auch in bie Betten, läuft ben Schläfern über Geficht und Rörper und beißt auf bie empfindlichfte Beife, wenn man ihn, ploglich aufgeschreckt, mit der hand abwehren will oder er-

3ch hatte längere Zeit bas Bergnügen, in einem folchen alten verwitter= ten Raften zu wohnen, ber bon ben Lipans als ihr Elborado betrachtet wurde, und konnte mich schließlich nur so einigermaßen der äußerst widerwär= tigen Thiere erwehren, daß ich ihnen ben Aufenthalt burch fleißiges Gprigen mit Betroleum in alle Fugen und Wintel unangenehm machte und mich Nachts durch doppelten, fehr forgfältig gefchloffenen "Rlambu" (Mostitonet) schütte. Gines Tages hatte ich einen großen Lipan sogar in meinem Bafcichwamm gefunden!

Leiber ift ber Lipan nicht ber einzige feiner Gattung, er hat noch einen Bet= ter in dem fogenannten "Phosphor= wurm", "Rali Maiar" ber Malaien. nirh bon Rielen ebenfalls Zau fendfuß genannt, mußte aber im Ber= haltniß zum Lipan eigentlich Millio= nenfuß beißen. Es ift ein nur binbfa benbides, langgeftredtes Thier mit un= gahligen Beinen, bon berfelben Farbe wie ber Lipan, aber viel langfameren Bewegungen. Bahrend jener mit er= ftaunlicher Schnelligfeit vorwärts tommt, friecht ber Rali Maiar mit feinen vielen Beinen, meift nur lang= fam, an ben Banben herum, befchleunigt feine Schritte aber allerdings auch bedeutend, wenn er fich berfolgt fühlt. Im Buftanbe ber Erregung, besonbers wenn er berührt wird, gibt er einen in= tenfiben phosphoreszirenben Schein bon fich. Der Rali Maiar wird bon ben Gingeborenen ungemein gefürchtet, ba fie ihm bas Gelüfte gufchreiben, ben schlafenden Menschen in Rafe und Ohren gu friechen, um fich im Inneren biefer Organe festzusegen. Gehr gefährliche innere Gefchwüre follen bie Folge fein, ja ber Tob foll in manchen Fällen eintreten. 3ch halte bies burch aus nicht für unwahrscheinlich, benn ich habe felbft an mir beobachtet, baß ber Rail Maiar in ber That gerne an Menfchen herumfriecht, und bag er Sohlungen auffucht, entipricht ber Natur folder Thiere. Daß in einem folden Fall ernftliche Rrantheits-Ericheinungen auftreten muffen, ericheint mir ebenfalls felbftverftanblich, ba bas Thier fehr giftige Gigenschaften bat, mas Jeber weiß, ber nur einmal einen Rali Maiar berührt hat.

Mir felbft find biefe Thiere verfchie= bentlich über bloge Stellen ber Saut gelaufen, und jedesmal fühlte ich barauf an ber betreffenben Stelle ein unerträgliches Juden und Brennen, bas mehrere Stunden anhielt. Ginmal fubr ich aus bem Schlafe, weil mich et= mas im Geficht figelte, griff barnach und gerbrudte einen langen Rali Maiar, wie ich nicht nur an bem hellen phosphoresgirenben Schein an meinen Fingern, fonbern auch an einem ftar= fen und höchft fcmerghaften Brennen auf meiner Bade fpurte. Das Thier scheint, wenn angefaßt, feine giftigen Gigenschaften zu berbielfachen, benn an ber betreffenben Stelle entftanb eine feuerrothe, etzemähnliche Entzündung ber haut, die mir noch einige Zeit gu schaffen gab und mehrere schlaflofe

Nächte verurfachte. Gehr oft beobachtete ich auch, bag ein ober zwei Rali Maiar (biefe Thiere findet man faft immer zu zweien) fich in meinem Pflangerhut eingeniftet bat= ten, ber ihnen allerbing3 in feinen mehrfach über einanber liegenbenRorts lagen einen ausgezeichneten Schlupf- I mit einem Zementguß gu umgeben,

wintel bot. Unterfucte ich ben Sut, fo war nie einer zu finden, trug ich ihn aber einige Zeit, so konnte ich sicher fein, balb einen Rali Maiar an meiner Stirn herumgungeln gu fühlen, wo= rauf ich ihm bann ben Garaus machte. Co oft ich aber auch einen tobtete, bin= nen Rurgem war immer wieber ein Nachfolger in bem Hut. Die Thiere ichienen burch bie feuchte, schwüle Musbunftung bes Ropfes in ber Tropenfonne angezogen zu werben. In meinem Schlafzimmer machte ich, be= bor ich ju Bett ging, regelmäßig mit einer Rerge bie Runbe an ben aus ro= hen Brettern zusammengefügten Wänben und brannte mit ber Flamme bie Rali Maiar herunter, Die besonders in ber Rahe ber Sangelampe ftets gu finden waren.

Gin noch gefährlicherer Gaft ber Wohnungen ift aber ohne Zweifel ber Storpion ober "Ralatichinfing", gludlicherweise ift er aber lange nicht so häufig. Gr beschräntt fich nur auf bie Mugenhäufer, beren Fußboben bie nadte Erbe bilbet und lebt bon ben vielerlei Rerfen, welche fich im Rüchenab= fall u. f. w. ansammeln. Go lange er nur feiner Jago nachgeht, halt er ben mit bem giftigen Stachel bewehrten Schwang lang ausgestredt und erhebt ihn erft, wenn er ein mit ben Scheeren emporgehaltenes Thier bamit ftechen und auf diese Beife tobten will. Aber auch bann nimmt er biefe Stellung an, wenn er sich burch einen anwesenben Menschen bebroht glaubt, und theilt muthenbe Stiche aus, wenn man ihn gum Beifpiel mit einem Stode berührt. Die in ben Außenhäufern wohnenden Bedienten dürfen daher Nachts nie auf= fteben, ohne borber Licht zu machen; benn fie ristiren immer, auf einen Storpion zu treten und bann unfehlbar eine Berwundung burch beffen Stachel babongutragen. Die Rrantheitserscheinungen find ahnliche wie nach bem Biffe bes Lipan, treten aber mit noch größerer Stärke auf. Ich trat fehr oft auf Storpione in ben Tabat= scheunen, barunter eine fehr große und schöne Art von metallisch=grunlichem Glang. Gine fleinere ichmarge Urt wird auch nicht felten in ben gur Germentation aufgefdichteten Stapeln aus Tabatsblättern gefunden und gefähr= bet hier die mit ber Manipulation bes Tabats betrauten Arbeiter.

Man follte benten, bag bie Wohn= häuser der Europäer in den bereits angeführten genug ungebetene Bafte hat= ten, er muß fich aber auf noch mehr ge= faßt machen. Da ift bor allem bie Landplage ber Ratten geeignet, ben Aufenthalt in ausgebehnteren Gebäu= ben, welche viele Schlupfwintel haben, recht unangenehm zu machen. Ich habe Ratten in Europa und auf Schiffen gur Genüge fennen gelernt, fie werben aber alle übertroffen burch ihre un= glaublich frechen Artgenoffen auf Gumatra. Rein gar nichts ift bor ihnen ficher, und wenn fie nicht genug Fref= fen vorfinden, fo machen fie fich an die hausthiere, besonders an trante und hilflose ober eng eingepferchte, und icheuen felbft bor bem Menfchen nicht gurud. Mir ift es felbft begegnet, bak die Ratten, wenn ich einmal besonde= rer Umftande halber ohne Mostitonek schlief, gang gemüthlich an meinen Fü ken zu knabbern begannen und trot energischer Berfolgung wiederkamen, sobald ich wieder schlief. Begen folche Ungriffe fann man fich nun allerdings fchüten, indem man doppelte und breifache Borhange um fich giebt. Aber ber Schohen ben bie Ratten fanft nach ber üben, ift eine ftete Quelle bes Mergers und Berdruffes. Befonbers einen 300= logen fonnen fie rein gur Bergweif= lung bringen, indem fie alle thierifchen Beftandtheile, befonders Balge, ger= freffen, Schabel, Rrallen etc. verichlep= ben und nuglos gernagen. Auch ift bie fortgefehte nächtliche Störung burch ihre muften Behjagben geradezu unerträglich. Ich habe zwar mit Fallen in= folge ber unerfattlichen Gefrägigfeit ber Ratten gute Erfolge erzielt, aber fie schienen fich gar nicht zu bermin= bern, felbft wenn ich jede Racht in ber= fchiebenen Fallen bis gu fechs Stud fing. Bon ber Thatigfeit ber bortigen haustagen mertte ich leiber auch nicht viel, und ich glaube, baß ein gahmer Muffang (Art Bibetfage) ober eine große ungefährliche Sausichlange, wie fie vielfach in ben Tropen gebulbet wird, noch eher mit bem Ungeziefer aufräumt. Bu all bem etelhaften Gethier tom-

men Schaaren bon Raterlaten, große wiberwärtige Spinnen, Schwärme bon überaus gubringlichen Fliegen und blutbürftigen Mostitos, Umeifen und Termiten. Während gegen Fliegen und Mostitos mit einigen Erfolg fraftiger Tabaksrauch, und gegen gewöhnliche Ameifen ebenfo Betroleum angewenbet wird (Speifeschränte muß man aller= bings frei bon ben Banben und mit ben Fügen in Schuffelden mit einer Mifchung bon Baffer und Betroleum ftellen), icheint gegen bie Termiten, "Raiap" ber Malaien, überhaupt noch fein Rraut gewachsen gu fein. Gie berrathen nämlich ihre Unwesenheit erft, wenn bas Unheil ichon gefchehen ift. Go hat jum Beifpiel niemand eine Ahnung bon ber unentwegt in feiner unmittelbaren Rabe bor fich gebenben Minirarbeit biefer ichablichften aller Rerfthiere, bis fich plotlich an einem Pfoften feines Saufes ein fleines Loch zeigt, burch welches Lehm und Erbe jum Borichein tommt. Untersucht man nun naber, fo findet man, baf ber gange Pfoften nur noch aus feinen au= keren Manben beftebt, bas Innere aber fo rein ausgefreffen ift wie eine Zigarrentifte. Und mit bem einen Pfo= ften ift es nicht etwa gethan, sonbern bei weiterem Nachforschen ftellt fich gewöhnlich heraus, bag bas gange Bebaube nur noch auf ganglich unguberläffigen Stugen ruht und fich eigentlich nur noch burch bie Rraft ber Berbinbungshölzer aufrecht erhalt. Es bleibt bann nichts übrig, als alle Pfoften berauszunehmen, neue einzufegen und biefe momöglich zu untermauern ober

Sebel nach dem Schild des großen

LFISH FUR YOUR CREDIT IS GOOD Main Store: 1901 bis 1911 State Straffe, nahe Zwanzigste.

Branch. Stores:

3011 bis 3015 State Strafe, nahe 31. Etr.

501 bis 505 Lincoln Abe. nabe Brightipoot

219 und 221 D. North Abe., mifchen Larrabee und Balfted Gir.

## Seirathet das Midden. Wir richten Eure Wohnung ein—oder irgend einen Theil derselben—und Ihr tönnt uns etwas wöchentlich oder monatlich abbezahlen—gerade wie Ihr das

Gelb verdient. Bir geben nur aus Gefälligfeit Rredit - bas ift unfere Urt und Beije "banke fcon" gu fagen für Gure Unterftugung unferer vier großen Laden. Bei unferm neuen Offenen Kredit-Spffem macht 3hr Gure eigenen Bedingungen; feine Sicherheit, feine Binfen, feine Kollektors, teine unangenehmen Befuche beim Friedensrichter, teine Beröffentlichung.



aus ehrlichem Material gemacht, welches fehr dauer- haft ift — würde billig fein zu \$20.00 — un fer Wenn Ihr weniger bezahlt, erhaltet Ihr weniger.

> Oefen, Ranges und Heiz-Oefen . . . .

Diejes Lager ift mit ber Sorgfalt und Wefchidlichfeit ausgejucht, Die burch lange und erfolgreiche Erfahrung bervorgerufen wird. Wir garantiren befte Urbeit, neu: efte Entwürfe, größtes Lager und bie allerniedrigften

Gelf-Teeding Beigofen alle Bergierungen nidelplattirt, großer Tenerplat, Return Draft um bas Roblengas gu verbrennen, "felf-dumping" Roft, große Mich-Pfanne und ein roke hige ausftrahlende Ober=

125 Piano=polirte Golben Dat und Maho: gann gefinischte Schaufelftühle mit bolge Solgfig, febr bequem und hibich gemacht, ein \$2.00:2Berth - au

Macht Gure eigenen Bedingungen.



ter und fünftlerifcher

Dining=Stuhl - gu

640

Macht Gure

eigenen

Bedingungen.

am Ende — garantirt ftart und dauerhaft ein außergewöhnlicher Werth gu

wöhnlich niedrig im Sinblid auf ben augenblidlichen Teppichmarft.

Carpet und Rug Dept.

Enthält alles Reue und Zuverläffige in Diefen Waaren - Dies ift unfer Glang-Departe-

ment - jede Bequemlichfeit, gut und fonell gu mahlen. Wir haben immer große Ber-

the geboten - bas ift unfer Reford - aber bieje nachstehenden Preije find außerge-

Die bielen Refter und furgen Langen, Die fich mabrend unferer geschäftigen Saifon anfammeln, find in

Rugs umgearbeitet worben - alle Großen und Mufter - Diefes find fogenannte Misfit Carpets und werden ohne Rudficht auf die ursprunglichen Roften ober ben Werth verlauft.

Guglijde Chlafzimmer Rugs, 36 300 breiter Comeftic Carpet - werth 40c . . . . . .

Sangtwollener CC Carpet 48: Schone Mufter bon Bruffel-Carpets gu . . . . . . .

13 Gures Lebens bringt 3hr im Bett gu. Buverläftige, reell gemachte Matragen geben mebr Annehmlichfeit und Gemächlichteit als irgend jonft etwas im Saushalt. Sie verlängern bas Leben und erholten End geiund, indem fie die Aatur babei unsterflügen, Kraft und Lebenafrende zu ernenen während 3hr schlaft, Mir machen unfere eigenen Matragen und gatantiren fie in Arbeit. Butbaten und Preis. 3hr feid eingeladen, unfere Fabrif zu inipiziere, und ist Arte de Matragenmachen zu seben und bie Jutbaten, bie dabei verwendet werden — immer die besten. Ghaimmer = Musgichtiich - in Golden Ca Bolifh Ginifh, maffive handgebrehte Beine

m

in einer bauerhaften funftgerechten Urt ge macht, gut geftüht und gufan münichenswerther Entwurf und ein Bar=

Benn 3hr weniger bejahlt, befommt 3hr weniger.

Wenn Ihr weniger bezahlt, bekommt Ihr weniger. Golben Caf Dreffer ausgefuchtem Gichenhol3 macht, hochfeiner Finish ch geformter Toppel-Top, 42 bei 21 3oll. — franz. Bevel Plate ovaler Spiegel, 24 bei ions handgeidnist-amei gro: he und zwei fleine Schublader folibe gegoffene Meifing-Ber Bargain ju . . \$6.40 gierungen, ein

Gure Erfahrung mit Matra: hen wird End gelehrt haben, daß "Spaar" manchmal Moos "(Freelfipr" pftmals ge: wöhnliches Stroh ift. 2Barun nicht guverläffige faufen? Wir maden unfere eigenen Matra ben, miffen mas barin ift und fagen Die Wahrheit über Die:



Mue unfere Couches find auf ein Jahr garantirt.

ten geiehen merden tennen, fein Binbfaden ober Gewebe, welches fich abnutt ober burchfällt-mit Belour überzogen, und vereinigt Bequemlich feit, Dauerhaftigfeit und Reinlichfeit, ein chrlicher Werth gu .

Wenn Ihr weniger bezahlt bekommt Ihr weniger.

MAIN STORE. 1901-1911 STATE STRASSE Nahe 20. Str.

.....**\$1.4**0

Abends offen bis 9 Uhr.

BRANCH STORES-3011-3015 STATE STRASSE, nahe 31. St.

501-505 LINCOLN AVE., nahe Wrightwood.

219-221 O. NORTH AV., oesti. von Halsted.

nierlich in Empfang gu nehmen.

beitliche Bauart-

hartete Eprunate

bern, welche auf

ftablernen Etunen

gen, welche manchmal die Babezimmer besuchen, um fich ber fühlen Feuchtig= feit dafelbft zu erfreuen, und wenn man fie auch im Allgemeinen bei eini= ger Borficht leicht bemerft und berscheucht ober erlegt, jo find die Falle doch nicht allzu felten, in benen ein Ba= bender bon einer folden Schlange, auf die er unverfehens im Salbduntel tritt, gebiffen wird und ernftliche Folgen ba= bontragt. Mir ift fogar ein Fall be= tannt, bag eine mir wohlbefannte Dame in Deli beim Baben bon einer großen Schlange, mahricheinlich einer Mar Tubong, thatfächlich überfallen murbe fie bon ber entfetten Baigneufe

Much in ben aus Palmblättern beftebenden Dachern treiben verschieben= artige fleinere und größere Schlangen gern ihr Befen, inbem fie ba allerlei Ungegiefer bertilgen, fich aber gugleich ben menschlichen Bewohnern fehr un= angenehm machen. Es tommt gar nicht felten bor, daß eine folche Schlange plöglich vom Dache, das fich ohne Plafond hoch über ben Zimmern wölbt, herabfällt und bann ruhig, als ob nichts geschehen, einen Ausweg sucht. In ben buntelen Rammern unter bem Saufe, bie nächft ber Babefammer liegen und meift als Wertzeug= und Bor= rathsichuppen bienen, ichleichen fich febr oft Schlangen ein und liegen ba= felbft ber Mäufejagb ob, mas man fich | fünftlerische Schauftellungen aller Irt

fie fich bon ben Babegimmern fernhals ten. Gine efelhafte große Rrote macht ferner flets bie letteren unficher, unb es gibt baher Damen, bie bor jebem Bab einen banbfeften Bedienten in bieBabes tammer ichiden, ber mit allen unberechtigten Ginbringlingen aufräumen

muß. Man fieht wohl aus Borftehenbem, bag für eine europäische Sausfrau eine gehörige Dosis Ueberwindung das gu gehört, fich in Tropenhäufern bei= mifch gu fühlen, aber ber fonnige Sim= mel und bie übrigen angenehmen Les bensberhältniffe entschäbigen ja auch wieder für bieles, über bas man fich im Unfange taum hinmegfegen gu ton= nen glaubt.

## Gine mahre Theaterftadt,

wie es auf ber gangen Erbe feine zweite gibt, ift die Riefenftadt London. Man gählt bort nicht weniger als 580 Thea= ter, wo bie verschiebenften Schaufpiele aufgeführt werben, neben 450 Music Halls, die zusammen etwa eine halbe

benn bie Raiab greifen nichts an, mas an der freien Luft liegt und von unten burch bie Erbe nicht erreicht werben

27:30ff. bei 60:30ff.

Bang gemauerte Baufer murben natürlich auch in ihrem Oberbau von ben Termiten berichont, aber erftens find höhere Mauerbauten wegen ber giem= lich häufig auftretenden Erbbeben nicht zu empfehlen, und zweitens baut man auf ben Tabafplantagen ber Ra= tur bes allgeit fortichreitenben Tabats= baues gemäß höchftens bas Saus bes Udminiftrators und bie große Cammel= und Fermentirscheune ftabil, bie Säufer ber "Uffiftenten" aber, welche alle zwei bis brei Sahre wieber abge= brochen und an einer anderen Stelle neu errichtet werben, bem geitlich be= ichränkten 3wed entsprechend nur aus Sola und Palmblättern und ohne alle bertheuernden Umftande. Uebrigens ift auch ber Oberbau biefer nur auf me= nige Sahre berechneten Saufer nach Ablauf biefer Zeit gewöhnlich berartig bon Solzbienen und Bohrmurmern gerfreffen, bag faft nichts mehr wieber bermenbet werben fann.

Richt zu vergeffen als ungebetene hausbewohner find bie bielen Gibech= jen, welche allenthalben herumklettern, fich burch Wegfangen bon Mostitos zwar verbient machen, aber boch manchmal unangenehm werben, indem fie infolge ihrer Jagben unter einans ber herunterfallen und gwar nicht felten auch auf ben Eg-ober Schreibtisch. Für nervose Damen mare bies jeben= falls nichts. Gine befonbere Gattung Gibechfe, ben Gedo ober Tote ber 3a= vanen, verbient jedoch besondere Ermahnung. Gewöhnlich befindet fich in einem Saufe nur e in Bedo, ben bie jabanifchen Bebienten als eine Urt | nen beftimmten Blat auf bem Tifch | foweit gang gern gefallen lagt, fo lange | eine befonbere Borliebe befigen.

Sausgeift anfeben, unter feinen Um= ftanben beläftigen ober gar pertreiben wiirden, ba ein folches Unterfangen nach ihrer Meinung Unglud bringt. Der Gedo ift eine giemlich große, etwa 30 Bentimeter lange, breitgebrückte und fehr breittöpfige Gibechfe, Die einen bochft eigenthumlichen Ruf bon fich au geben pflegt und bamit wohl auch bie Rachtrube ftort. Diefer Ruf hebt mit bumpfen, furgen, in ber Stala langfam auffteigenden Tonen an, tulminirt in einem grellen, wieder abfteigenben Gemeder und wird ungefähr alle fünf Minuten wieberholt. Der Gedo ift ein burchaus nügliches

Thier, ba er eine Menge Ungeziefer ber= tilgt, aber für ichrechafte Menichen burfte sowohl feine abenteuerliche Ge= ftalt als auch bas meift fehr unerwartete Erscheinen an Plagen, wo man fich beffen gar nicht verfieht, nicht viel Un= ziehendes haben. Go hatte fich einmal ein Gedo in einem bon mir bewohnten Saufe einquartiert, ber unfehlbar an ber inneren Geite ber Thur meines Bafcheschrantes fag und jedesmal beim Deffnen blitichnell hinter ben Bafcheftiiden verschwand. 3ch ftorte bas Thier aus Rudficht auf Die jaba= nischen Bedienten nicht, welche biefen bon ihm ausgesuchten Blat als befonbers glüdlich ausgesuchten bezeichneten. muß aber gefteben, baß ich ben Gedo, ber mich jedes mal, wenn ich , ohne an ihn gu benten, bie Thure öffnete, er= schredte, gang gut hatte bermiffen tonnen. Solche Bedos werben, wenn man fie bolltommen in Rube laft, febr zutraulich, manche tommen fogar regelmäßig gu Tifch, um gu betteln, unb ich tannte einen herrn, beffen Sausgedo bei jeber Mahlgeit punttlich feis

einnahm, um bort feinen Untheil ma= Weniger angenehm find bie Schlan=

und bollftandig umringelt murbe. Muf ihr hilfegeschrei eilten bie Sausbewohner herbei, ein beherzier Buriche padte bie Schlange am Salfe, und fo abgelöft, bevor weiteres Unheil gesche= hen fonnte und ohne bag biefelbe ge= biffen worden ware.

Million Bufchauer aufnehmen tonnen. Die eine Statiftit feststellt, werben in biefen Gtabliffements gufammen etwa 150,000 Berfonen beschäftigt. 28:11 man ben Realwerth biefer Runftftatten berechnen, fo wird man mit einer Million Pfund Sterling gewiß noch gu niedrig greifen. Der berühmte Rrhftall = Palaft und die Albert= Sall find bamit nicht mitberechnet. In gang England gibt es über 3000 Theater, worin gufammen beinahe 400,000 Berfonen beschäftigt werben bei einem täglichen Durchschnittsbefuche 1,250,000 Berjonen. Man fieht, bag bie fonft fo profaifchen Englander für

## Europäische Aundschau.

Treting Branbenburg.

Betlin. Der ehemalige Stabt: berordnete August Scheibing, welcher im borigen Jahre aus Gefundheits= rudfichten fein Umt nieberlegte, ift im 77. Lebensjahre verftorben. - Der Senior ber Mufterzeichner Deutsch= lands, Wilhelm Röhn, ift nach länge= rem Leiben im 85. Lebensjahre geftor= ben. Röhn war in feinem Berufe 65 Jahre und zwar ohne Unterbrechung in Berlin thatig. In feinem Fach galt er als fehr geschicht. - Gine ber alteften Damen Berlins, Frau Charlotte Reugebauer, vollendete in ungemein geiftiger Frische ihr 98. Lebensjahr. Die alte Dame nimmt noch lebhaft Theil an ben Greigniffen unferer Beit. - Bei einer Gaserplofion im Saufe Friedrichstraße 168 wurden bie Beitungefrau Bauline Red und ber Urbeiter Albert Schmidt fcmer verlett. - In ber Wohnung bes Cigarretten= fabritanten Laft, Un ber Stabtbahn 50, tam Feuer aus, welches bie Boh= nungseinrichtung gerftorte. Der Befammtichaben beträgt etwa 10,000 Mart. - Feuer gerftorte theilmeife bie Arbeitsräume ber Lampenfabrit bon Schufter und Baer, Bringeffinnenftra= Be 18. Der Schaben ift beträchtlich .-Erhängt aufgefunden wurde in feinem Bureau ber 40 Jahre alte Raufmann Robert Troge, ber in ber Rlofterftra= Be No. 40 ein großes Agenturgeschäft betrieb. Rach einem hinterlaffenen Briefe hat ihn ein ichweres Nervenlei= ben gum Gelbstmord getrieben. - 2113 Leiche aus ber Spree gelanbet murbe bie 58 Jahre alte Fifchhändlerfrau Emma Flügge aus ber Großen Sam= burgerftraße 25. Frau Flügge lebte in fehr guten Familien= und Bermögens= berhältniffen. Lebensüberbruß gilt als Grund jum Gelbftmorbe. - Beim Baben im Schäferfee in ber Rabe bon Reinidenborf hat ber 30jahrige Boft= hilfsbote Enauer bom Poftamt 37 fei= nen Tob gefunden. — Erhängt hat fich ber 16 Jahre alte, in ber Streliger= ftrafe mohnhaftelehrling Otto Difcher

Biesborf. Berfchüttet und getobtet murben zwei Rinber im Alter bon fechs bis acht Jahren ber Familien Fifcher und Siller. Die Rinder fpielten in einer ausgeschachteten Baugrube auf bem Grunbftud bes Gartners Böttcher, als plöglich bas Erbreich nachgab und bie Rinder unter fich be= grub.

aus Liebesleib.

Branbenburg. 3m Reffelhaufe ber Brennabor=Fahrrad=Werte fam Feuer aus, bas fich mit rafenber Schnelligkeit verbreitete. Bor bem Gintreffen ber Feuerwehr wurde auch ber obere Maschinenraum bes großen Etabliffements bon bem Feuer er= griffen. Bei bem Ablofchen bes Feuers ging leiber ein Menschenleben gu Grunde. Durch bie Explofion ei= nes mit etwa 250 Liter Bengin gefüll= ten Behälters murbe ber Feuerwehr= mann Fliegner fofort getöbtet; zwei anbere Feuerwehrleute erlitten leichtere Berletungen.

Charlottenburg. Mis Leiche wiebergefunden worden ift bie 16 3ah= re alte Stenographin Gertrub Rofener aus ber Gutenberaftrake, Die feit eini gen Tagen berichwunden mar. Das Mäbchen hatte ben Tob im Waffer ge=

## Proving Oftprengen.

Ronigsberg. Der Couts mann Went murbe bon einer großen Ungahl Arbeiter an ber Rreugftrage mit Meffern bebroht; er zog beshalb blant und berlette ben Rabelsführer, ben 29jährigen Sanfbrater Rolberg, fcmer an ber Bruft. Durch anbere Schutleute wurden die anderen Un= greifer berfcheucht. Rolberg ftarb eine Biertelftunde nach feiner Ginlieferung im Rrantenhaufe. - Durch Feuer wurde bas an ber Mobitter Chauffee belegene frühere Reftaurant "Spittel= part" gerftort. Beiligenbeil. Bei bem Be-

figer Thurau im benachbarten Bir= tenau brach Feuer aus; in furzer Zeit wurden brei mit ber Ernte gefüllte Scheunen ein Raub ber Flammen. Langenwalbe. Dem Müh:

lenbesiger Ichann Gehrmann brann: ten Wohnhaus, Mahlmühle, Locomo= bilhaus und Biehschuppen nieber. Labiau. Bei einem Sturg bon

einem Getreibeschober brang bem 17 Jahre alten Dienftmabchen Auguste Stadthaus in Forfterei Flormeg ber Stiel einer Statenforte berart in ben Leib, bag nach turger Zeit ber Tob eintrat.

Behlau. Der Director bes Ihmnafiums, Gidhorft, ift einem Bergichlage erlegen. - Muf ber Strede zwischen Wehlau und Paschborf wurde ber Arbeiter Neumann aus Biaten überfahren und auf ber Stelle getöbtet.

## Proving Bestpreugen.

Dangig. Berftarbeiter Auguft Bifchniemsti wurbe Rachts in Langfuhr bon bem 21jahrigen Arbeiter Müller ohne Beranlaffung überfallen und burch tiefe Stiche in bie Bruft und ben rechten Oberarm lebensgefährlich berlett.

Berent. In einem hiefigen Saufe ift ber Thphus ausgebrochen. Die Rrantheit ift auf ben Gebrauch bon Baffer aus bem alten Mühlenfließ, welches auch bei einer früheren Unterfuchung als thphusberbächtig bezeich= net worben ift, gurudguführen.

Elbing. : Als eine aus 40 Ber= fonen bestehenbe Gesellschaft, bie bon Elbing aus in vier Gefellschaftswagen eine Fahrt nach bem Nachbarftabtchen Pr.=Solland unternommen hatte, Abends in Plohnen auf ber Rlidreife Station machte, wurden bie Ruticher ber Fuhrwerte ohne jegliche Beranlas= fung bon angetruntenen Anechten angefallen, wobei ber Ruticher Behrenbt arg zugerichtet warb. 2118 Sauptat= tentater find bie Anechte Schimmelpfennig und Müller ermittelt worben. Behrendt erlag nach wenigen Tagen im Rrantenhaufe ber Berlegung

#### Erebing Tommern.

Stettin. In ber auf bem giveis ten Sofe bes Grunbftiids Stolting= ftrage 3 gelegenen Tifchlerwertftatt und holzbearbeitungsfabrit bes Tijch= lermeifters Rnappe entftanb Feuer. Der größere Theil bes Inhalts bes Ge= baubes, bestehend aus bearbeiteten Solgern, Rüchenschränten und anderen Gegenständen, ift bom Feuer gerftort worben, auch ift bas Dach an mehreren Stellen burchbrannt.

Bergen. Bor einigen Tagen wurde ber im beften Mannesalter fte= hende Aderbürger Bruging bon einer Fliege auf die Stirn gestochen. Bru-Bing beachtete Diefen Stich nicht, tratte fich wohl auch bie judende Stelle; plöglich ftellten fich bei ihm Bergiftungefnmptome ein. Unter furchtbaren Schmerzen ftarb ber fraftige Mann. Gine Frau und zwei Rinber läßt ber fo ploglich aus bem Leben Berufene auriic.

Brimmen. Rach langerem Rrantenlager verftarb ber hier feit 20 3ahren thatig gewesene Superintenbent ber Snnobe Grimmen, Runft, im 211= ter bon 61 Jahren.

### Proving Edleswig-Solftein.

Altona. Der ältefte Ginmohner Altona's, Raufmann M. Salomon, ift im Alter bon 95 Jahren ohne borher= gegangene Rrantheit verftorben. -Seit einiger Zeit abgangig ift bie in ber Gerberftrage wohnenbe Frau Beil= mann. - Bahnarbeiter Dethleffs fturgte bon einem Baum und trug fo schwere Berletungen babon, bag er alsbalb berftarb.

Edernforbe. Das früher bem Landmanne heinrich Mathiefen gehörige Gehöft auf Tormum Felb ift burch eine Feuersbunft bernichtet worben.

DIbesloe. Lieutenant b. Es march, ber Sohn bes berühmten Rieler Chirurgen, tam bei bem Rennen im leichten Jagbrennen mit Rienappel gu Fall; er gog fich eine fehr fcmerghafte Berletung am rechten Ellenbogen gu. Beffelburen. Mufitbirettor Barnde, welcher feit 40 Jahren bier

anfäffig ift, feierte fein 50jahriges Be= rufsjubiläum. Bilfter. Der fünfjährige Cohn bes Gerbers Schütt fand feinen Tob burch Ertrinken in ber Au, in bie bas Rind beim Spielen hineingefturgt

## Froving Schlefien.

Breslau. Bu 4 Monaten Ge fängniß verurtheilte bie Straftammer wegen Majeftäts= und Schugmannsbe= leibigung ben 24jährigen Rernmacher Mittet.

Reffelsborf. Durch Bligfchlag wurden bie Besitzungen ber Freifteller hermann Feige, Wilhelm Feige und Rarl Runig eingeäschert.

Ronigshütte. In ber Stern berg'schen Sagemühle brach Feuer aus. Demfelben fielen eine große Halle, in welcher vier Sägewerke stanben, bie eigentliche Maschinenhalle, enthaltenb zwei Dampfmaschinen und einen Dynamo gur Erzeugung bes elet trifchen Lichtes, und bas Reffelhaus mit zwei großen Dampfteffeln gum Opfer. Der Schaben wird auf 60-

70,000 M. geschätzt. Beigwit. Sier gerieth nachts bas Wohnhaus ber Wittme Schmidt in Brand. 2118 bas Feuer ichon eine große Ausbehnung gewonnen hatte, er= innerte sich Frau Schmidt, bag im Dberftod ihre fleine Bflegetochter fclafe. Ungeachtet ber Gefahr brang die Frau muthig in das brennende Gebaube; die Flammen schnitten ihr jeboch ben Rudweg ab, fobag fie mit bem Rinbe in ben Flammen umfam.

## Frobing Bofen.

Bofen. Bei einem Reubau in bem Dorfe Bistupit entstand zwischen ftreikluftigen und arbeitswilligen Urbeitern Streit. Der Arbeiter Stlepht aus Berfit wurde babei bon ben Streit= luftigen fo berlett, bag er an ben Ber= munbungen ftarb.

Wegen Betrugs Bromberg. erhielt ber Landwirth Anton Tibur= tius Buchholz drei Jahre Zuchthaus.-Der frühere fortschrittliche Reichstags abgeordnete Gutsbefiger Rarl Bempel ift im Alter bon 72 Jahren geftorben.

Rrone. Schmiebemeifter Latos berungliidte burch einen Fall vom Ba= gen. Da bie Berletungen fich als recht bebentlich erwiesen, mußte gu ber 2m= putation bes beichäbigten Beines ge= ichritten werben. Balb barauf ift ber im beften Alter ftebenbe Mann geftor= ben.

Ditromo. Dem Müller Molfen ftein ift bon ben Walgen ber Dampf= mühle bie rechte Sanb fo fehr ge= queticht worben, baß fie amputirt mer= ben mußte.

## Frebing Cadien.

Magbeburg. Bei einem nachts ausgebrochenen Branbe in bem Sofge= baube Große Diesborferftrage 23 ent= gingen bie Familie bes Beigers Bilhelm Urnbt und ber Wertmeifter Carl Barbeine nur mit fnapper Roth bem Flammentobe. Um bie Rettung ber betreffenben Berfonen hat fich befonbers ber Zimmerpolier Chuard Fifcher ber= bient gemacht.

Erfurt. 2013 ber Biefermeifter Birnau fich nach ber fgl. Gifenbahn= Sauptwertftatt begeben wollte, brach er ploglich vom herzichlag getroffen gusammen und berftarb auf ber Stelle. Sangerhaufen. Gin höchft

bedauerlicher Unfall traf ben Schuh= machermeifter C. Schneemild. Er wollte fich bon einem hochbelabenen treibewagen berabichwingen und fah babei nicht, bag eine Sarte an ben Ba= gen angelehnt mar. Der Stiel berfel= ben brang bem Bebauernswerthen tief in ben Leib ein. Schwerverlett murbe Schneemilch bem Rrantenhaufe guge=

Beigenborn. Feuer legte bas Gehöft bes Landwirths Brubach gang= lich in Afche. Der Brand entftanb burch Rinber, Die in ber Scheune mit Bunbhölgern gefpielt hatten.

## Frobing Hannover.

Sannober. Der Tifchler 30: hann hermann Gölling murbe in eis nem Zimmer bes Saufes Schanfelberftrage 21, an einem Thurpfoften ban= genb, als Leiche aufgefunden. Rrant= heit und Gram über ben Tob feiner Frau follen ben Gelbftmorber gu ber That peranlagt haben.

Altilofter bei Burtehube. ber Nacht gerieth ber Schafftall bes hofbesiters Garbers in bem benach= barten Chendorf in Brand und wurde alsbalb ganglich eingeäschert. 130 Schafe tamen in ben Flammen um.

Celle. Geftorben ift hier ber Ren: tier und frühere Bimmermeifter Goltermann. Derfelbe mar Chrenmitglieb bes Baugewertamts Celle, jowie bes Berbanbes Deutscher Baugemerksmei= fter.

Malsrobe. Nachts brannte bas Pachterhaus des Hofbefigers Hoops in llegingen bis auf ben Grund nieber. 3mei Familien bermochten nur bas nadte Leben gu retten; bie gange Ernte, Bieh und Mobiliar verbrannte .- Der unberheirathete Rentier August Meber hierfelbft murbe in feiner Wohnung er= hangt aufgefunden.

## Froving Weftfalen.

Unnen. Rachts brach in bem Befigthum bes Wirthes Melchers Feuer aus, bas bie Gebäulichkeiten, barunter zwei Gale, in Afche legte. Im Laufe bes Tages murbe bie Feuermehr auf's Neue alarmirt, ba ber Brand wieber aufloberte und fich ben Rachbargebau= ben mitgetheilt hatte. Bei bem berr= ichenben Maffermangel maren bie Löscharbeiten außerft schwierig, bas Feuer griff immer weiter um fich, und bald ftanden vier Wohnhäuser in hel= len Flammen. Diefe find bis auf bie Umfaffungsmauern niebergebrannt. Sechzehn Familien, beren Sabe faft vollständig vernichtet ift, find obdach=

Giegen. 3m nahen Beibenau gab eine Cirtus-Gefellichaft Borftellungen. Nachts zwischen 12 und 1 Uhr, als fich bie Mitglieber ber Ge= fellichaft in ihrem Wagen gur Rube begeben wollten, brangen fünf Burfchen in betruntenem Buftanbe in ben= felben ein. Gie beläftigten bie Runft ler, fo bag biefe fchlieglich zu allerlei Wertzeugen griffen, um fich ber Ginlinge gu ermehren. Run entftanb eine allgemeine Schlägerei, mobei einer ber Burichen Namens Gegner einen Schlag auf ben Ropf erhielt, an beffen Folgen er furge Beit nachher ftarb.

Som welm. Der in ber Bewegung bon 1848 erftanbene Schwelmer Turn= berein "Bur rothen Erbe" feierte bas Feft bes 50 = jahrigen Beftehens.

## Rheinprobing.

Röln. Im hiefigen Dome murbe ber Freiherr Rlemens von Bouricheibt jum Briefter geweiht. Der junge Briefter hatte, bebor er fich bem geiftlichen Stanbe gumanbte, langere Sahre bin= burch als Oberlieutenant im Garbe-Schüten = Bataillon zu Groß = Lich= terfelbe bei Berlin gebient.

Bonn. Der Schneiber Saffel ftach im Streite mit einem Meffer auf feine Chefrau ein, fo bag biefe mit ichweren Bunben am Ropfe und Naden blutüberftromt gufammenbrach. Darauf fprang er aus bem Tenfter ber britten Etage auf Die Strafe. Er erlitt bier= bei lebensgefährliche Berletungen; auch ber Buftand ber Frau ift ein fehr ern=

Duisburg. Die Straffammer fprach ben früheren Polizei = Infpec= tor Drager in Oberhaufen, ber bor ei niger Beit ploglich berichwand unb fpater bon ben Bereinigten Staaten ausgeliefert murbe, bon ber Unklage ber Unterschlagung amtlicher Gelber

## Frobing Seffen-Raffan.

Raffel. Gin gefährlicher Dieb, ber aus Berlin gebürtige Rellner Balter Ruffer, ift aus bem Befangniß bon Beiligenftabt bei Raffel entsprungen. - In ber Landgemeinde Wichmanns= haufen ift ber Inphus ausgebrochen. Innerhalb einiger Tage murben 12 Familien bon ber Rrantheit ergriffen.

Brotterobe. Sier erftach ber Arbeiter Rlot ben Solzhauer Münch, einen Beteranen bon 1870. 2113 ber Mörber verhaftet worben war, erhang= te er fich im Gefängniffe.

Frantfurt a. D. Sier ift Buftigrath Müller, Mitbegrunber bes Nationalbereins, 1862 Borfigenber bes beutschen Abgeordnetentages und im gleichen Sahre Brafibent bes erften beutiden Schütenfeites in Frantfurt im 89. Lebensjahre geftorben. - Der in ber Lohntutscherei bon B. Roth & Sohne bedienftete ledige Rutscher Detel fturgte aus feiner Wohnung im gweiten Stod bes Saufes 38 ber Rleinen Efchenheimergaffe in ben Lichthof auf ein Beftell mit Flafchen. Er ftarb an ben erlittenen Berletungen. - Mus bem bierten Stod bes Saufes Mainger Ranbftrake 131 fturate bas anbert= halbiährige Sohnchen bes Rellners Joh. Schnedenburger in ben Sof und mar auf ber Stelle tobt.

## Dlittelbentiche Staaten.

Altenburg. Mus bem großen Teiche in ber Rahe bes Schloffes jog man bie 23jahrige, unberehelichte Gli= fabeth Reuter als Leiche beraus. Gs fceint Gelbstmorb borguliegen. Rach furger Rrantheit ftarb ber berzoglich fachfen-altenburgifche Dberhofjägermeifter und Rammerherr Ludwig Dietrich bon Breitenbauch.

Urn ft a b t. Berhaftet wurde mahrend bes Bogelichiegens ber frühere Steuerbeamte, fpatere Befchaftsrei= fenbe Edarbt wegen Betrugs.

Detmold. Dr. Theobor Biberit fonnte fein 50jahriges Dottor = Jubi= läum feiern, wobei ihm bas Diplom bon ber Uniberfitat Beibelberg erneuert murbe.

Frantenhaufen. Dberfor= fter Reigland auf Ratsfelb, ber Borftanb ber Schwarzburg = Rubolftäbter Forftei Frantenhaufen, feierte fein gols benes Dienstjubilaum.

Bera. Aus Liebesgram ertrantte fich die 21 Jahre alte Tochter bes Schuhmachermeifters Schneiber. -Mit bem Bau eines Beims für binter= bliebene Silfsbedürftige ber biefigen Raufmannschaft ift begonnen worden. Es waren hierzu nach und nach 150,= 000 Mart geftiftet worben.

Reuftabt. Ginen entfetlichen Tob fand ber Steinmet Rofer. Start angetrunten ftieg er auf bas Dach ei= nes Saufes, glitt ab und fiel auf einen eifernen Gartengaun fo ungludlich, bag die eifernen Spigen ihm ben Sals durchbohrten.

Rhoba. Bahrend einige hiefige Ginwohner in einem Möbisburg gu be= legenen Steinbruche frühstüdten, löfte fich ploglich in beträchtlicher Sohe ein großer Stein und traf ben hochbetag= ten Landwirth Rudolph Bener bergeftalt auf ben Ropf, bak ber Tob fofort eintrat. Der Berungliidte binterläßt eine Wittme und mehrere bereits er= wachsene Rinber.

#### Cadhen. Dresben. Die Ferienftraftam= mer belegte ben Buchhalter ber Brauerei "Union", Actiengefellschaft, bor= mals Deutschmann, Joseph Beinrich Jadel, mit einem Jahr Befangniß, weil er insgesammt 1,559 Mart unter= fchlagen hatte. - Der bereits 70mal borbeftrafte Maurer Rarl Guftab Fid= ler wurde megen Diebftahls auf brei

Jahre in's Buchthaus geschickt. Chemnit. Das goldene Cheju= bilaum feierte Privatmann Chriftian Wilhelm Diege mit feiner Gattin. -Seit 50 Jahren ift ber Tifchler Rarl Friedrich Bilg in bem Fabrit = Gta= bliffement bon Theodor Wiebe unun= terbrochen thätig.

Colin. Gein 25iahriges Dienft= jubilaum beging ber Genbarm Ernft Guftav Ruhnert.

Dobeln. Beim Baben ber 4. Compagnie bes 11. Infanterie = Regi= ments No. 139 im hiefigen Militarbab ift ber aus Rohnau gebürtige Solbat Burtharbt ertrunten. Derfelbe mar trot bes an Nichtschwimmer ergange= nen Berbotes außerhalb bes Baffins in Die freie Mulbe gegangen. - Bon fei= nem eigenen Wagen wurde ber Fuhr= wertsbefiger Müller todtlich überfah=

Leipzig. Auf einer Bant im Ro= fenthal murbe bie Erzieherin Unna Emma Egmann, geboren 1878 in 3widau, mit einer Schufwunde in ber Bruft aufgefunden. Die Egmann, ne= ben ber ein Revolver lag, wurde noch lebend in bas ftabtische Rrantenhaus überführt. Es liegt ein Gelbftmordber= fuch bor. - Ertränkt hat fich ber 59= jährige Maurer Ebmund Robert Win= ter aus L. = Connewig.

Lengenfelb i. B. Gegen bef tige Leibschmerzen ließ sich ber Stra= Benmeifter Beiblich ein Mittel geben, bas mahrscheinlich Opium enthielt. Die Dofis mag wohl zu groß gewefen fein. Auf bem Wege gu feiner Arbeits= ftatte fturate Weiblich bewußtlos au Boben und verschied furge Zeit barauf.

Mubichen. Der 19 = jährige Sanbarbeiter Buftab Ronig bon bier, welcher zulet in Leipzig = Lindenau wohnte, ift im Elfter = Saale = Canal tobt aufgefunden worben.

Blauen i. B. Bum Dberburger= meifter an Stelle bes nach Leipzig be= rufenen Dr. Dittrich ift Burgermeifter Dr. Schröder aus Freiburg gewählt worden.

Rogwein. Durch Erhängen ent: leibte fich im hiefigen Amtsgerichtsge= fängniß ber Ugent Schmidt. Derfelbe itand im Berbacht ber Branditiffung: er foll bas bor mehreren Wochen im Fischer'ichen Grundftud, Schüten= traße, ausgebrochene Feuer angelegt

Bittau. Auf bem Neubau ber Brauerei bon Roftig fturgte ber 3immermann Schubert beim Unbringen eines Geriftes aus einer Sobe bon 6 Meter berab. Sierbei erlitt ber Bebaurnsmerthe ichmere innere Berlegungen. fowie zwei Rippenbruche und einen und auf bem Scheuernboben fchlief, Armbruch.

## Beffen Darmitabt.

Darmftabt. Des Bergehens wiber bas feimenbe Leben machten fich pier Groß = Steinheimer Frauen fchul= big. Die Chefrau bes Fabritarbei= ters Joseph Affion, 30 Jahre alt, ir= hielt megen berfuchten Berbrechens 8. bie 24jähr. ledige Appoline Welfch me= gen Beihilfe 3, Die 25jahr. Chefrau bes Zaglöhners Philipp Stiebing megen vollendeten Berbrechens 6 und bie 37= jährige Chefrau bes Taglohners Blum wegen Beihilfe brei Monate Befang=

Dantenheim. Mühlenarbeiter

Cauter hat fich erhangt. Dienheim. Bahrenb eines Bewitters schlug ber Blig in ben Schornftein bes Ludwig Raab'ichen Bohn= baufes und gunbete. Das Feuer griff raich um fich und gerftorte bie Scheune, Stall und ben Dachftuhl bes Bohn= haufes. Das Mobiliar murbe geret

Lauterbach. Das zweijährige Rind bes Raufmanns Rarl Luft fiel in einen Topf tochenben Baffers und jog fich am gangen Rörper berartige Brandwunden gu, bag bas ungliidliche Rind nach Berlauf bon wenigen Stunben feinen Beift aufgab.

## Babern

M unden. Bei einem Neubau an ber Gde ber Jahn= und Befters mühlftrage fturgte ein Schieferbeder bom vierten Stodwert bes Baues in ben Reller binab. Der Berungludte, mit Namen Beinrich Röftner, folug mit bem Ropfe auf eine Gifenschiene bes Rellergewölbes auf und mar fofort tobt. Röftner war in bem Befcafte bes Schieferbedermeifters Bohm beicaftigt. - In einem Saufe an ber Wibenmaherstraße stürzte bie Röchin Anna Stoll bom britten Stodwerte in ben hausflur berab und mar fofort tobt. - Der Fuhrwertsbefiger Gebaftian Apel wurde bon feinem eigenen Fuhrwert überfahren und lebensge= fährlich verlett.

Amerang. Nachts brannte bas Stachertinger Anwesen bei Amerang, einer ber größten Bauernhöfe ber Umgegenb, bollftanbig nieber. Man bermuthet Brandftiftung.

Mugsburg. Wegen Berleitung jum Meineib murbe aus bem Sigungs= faal bes Schöffengerichts weg ber ber= heirathete Beiger Georg Eng berhaftet und in bas Unterfuchungsgefängniß abgeführt. - Der Director ber Baum= wollfpinnerei am Stadtbach, Ludwig Lang, ift in Churwalbe ploglich geftor= ben. - Mus bem Solgbach murbe bie Leiche bes Tagelöhners Johann Apa= bam gezogen.

Mellrich ftabt. Die Erbau= ung eines Getreibe = Lagerhaufes auf bem hiefigen Bahnhofe wurde von meh= reren Darlehenstaffenbereinen befchlof=

Rurnberg. Geftorben ift im 36. Lebensjahre ber t. Umterichter Ludwig Frhr. b. Podewils an einer Bergbeutelentzundung. Baffau. Das bei Gaftwirth

Rosenauer im Holzgarten bedienftete 17jahrige Rindsmadden Emilie Reg= ner berfette bem ihr anbertrauten acht Monate alten Rinbe, als es nicht nach Bunfch einschlief, einen Mefferftich in Die rechte Geite. Sauerlach. Der lebige Unter=

wohnhaft in Sauerlach, murbe bon ei= ner Locomotibe in Deifenhofen erfaßt und fofort getöbtet. Traunftein. Geftorben ift bier ber t. Rector a. D. herr Dr. Jatob

händler Mois Reich bon Lochhofen,

Pfeiffer. Uffenheim. Berhaftet murbe ber feit einigen Tagen bon bier ab= gangige Poftgehilfe Popp in Langen= genn, ba er Boftanweifungsgelber un= terfchlagen haben foll.

Burgburg. Bei einer Felb: bienftubung fturgte Trainlieutenant Qued mit bem Bferbe und erlitt einen Beinbruch, fowie innere Berlekungen. Bürttemberg.

Stuttgart. Polizei=Dbercom= niffar Otto Honold von hier ift in Balgenhaufen (Ranton Uppengell), wo er gur Erholung weilte, an einem herzichlag geftorben. - Im Saufe bes Sofhutmachers Unwärter, Martiftrage 2, entftand ein Feuer, bem ber Dach= ftuhl gum Opfer fiel.

Urnegg. Bis auf ben Grund niebergebrannt ift bas haus bes Ma= lers Fren.

Attenweiler. Während bes Babens im Schammacher Gee fant ber 13jährige Sohn bes Detonomen Gerfter plöglich unter. Gin Schlaganfall hatte feinem Leben ein Enbe gemacht. Badnang. Oberlehrer Fauth hier, ber im Laufe biefes Sommers auf eine 50jährige, ununterbrochene, an ber hiefigen Bolfsichule zugebrachte Dienftzeit gurudbliden fonnte, wirb bemnächft in ben Rubeftand treten.

Biberach. Der 25jährige Rauf= mann Gebelmaier bon bier fturgte bom Gigelberg-Pavillon über bie Felfen auf bie Strafe; er war fofort tobt. Der Berunglüdte, ber ichon längere Beit an epileptischen Unfällen litt, ift mahrscheinlich mahrend eines folchen aus bem Tenfter gefallen.

Gmünd. Mittelft Revolvers machte ber Nähmaschinenhändler A. F. Grupp feinem Leben ein Enbe.

Sall. Im Bergwert Wilhelms glud ift ber Schlepper Schod bon Gutenborf burch einen Ungludsfall um's Leben getommen.

Sauerg. Bei einem Brande bierfelbft tam ber lebige Blasbalgmacher Max Weishaupt um's Leben. Sorb. Auffichtslehrer Straub bon

hier feierte unter fehr gablreicher Betheiligung ber Lehrer bes Begirts und ber benachbarten Begirte fein 50jahriges Dienftjubilaum. - Stadtichult: beiß Erath tritt bemnächst in ben Ruheftanb.

Rannftatt. Nachts fiel ber ber: heirathete 66jährige Taglohner Riefel bon hohengehren, ber als Schnitter über Die Erntezeit hier in Arbeit ftanb burch bas Garbenloch auf bie Scheuer: tenne; er war fofort tobt.

Rirchheim. Gin feit einiger Beit bier wohnenber Oberlieutenant a. D. aus Stuttgart, Namens Baging, macht feit einigen Jagen bom nabege legenen Blaffenberg aus Flugverfuche mit einer bon ihm eigens und mit viel Beit und Mühe conftruirten Flugmaschine

Ochfenhaufen. 2113 Lanbjäger Beig einen bettelnben Bur= fchen berhaften wollte, verfette letterer bem Beig mit einem Stilettmeffer feche Stiche inRuden, Ropf und Arme Ein Berwaltungsgehülfe mit noch zwei Mannern holten ben Fliebenben ein Es ftellte fich heraus, bag man es mit einem Pflegling Ramens Jäggle bon Otterswang zu thun hatte, ber aus ber Beigenauer Irrenanftalt entfprungen war.

## Baben.

Rarleruhe. Steuermahner Ro bert Beg hat fich im Rhein bei Marau ertrantt. Beg lebte in guten Bermogensberhaftniffen und foll bie That in franthaftem Buftanb ausgeführt ba ben. In feiner Rodtafche murbe folgenber Brief an feine Ungehörigen gefunden: "Liebe Frau und Rinder ber= zeiht, daß ich bas gethan habe, ich bin frant. - Robert." Seg hinterlägt eine Frau und brei Rinber. - Begen falfcher Anschulbigung belegte ber Berichtshof ben 61 Jahre alten Arbeiter Jofef Schaumlöffel mit einem Jahr Befananif.

Ichern. Der in ber hiefigen Buterhalle angeftellte 35 Jahre alte Rarl Bentifer gerieth trot borheriger War= nung gwischen bie Buffer gweier Ba= gen und murbe fo fchwer berlett, baß er ftarb. Bentifer mar unberheirathet. Ettenheim. Der 11jahrige Sohn bes Lotomotivführers Gaus, ber

in einem benachbarten Bebaube beim Umfegen bon Garben mithalf, fiel bon ber Tennftange herunter und ftarb gleich barauf. Donauefdingen. Gein 40=

Beit bes Branbausbruchs war ber größte Theil ber Beschädigten auf bem Felbe beschäftigt. Mannheim. Die Frau Bilhelm Menges erftach nach einem Wortwechsel ihren Mann. Das Motiv ber That ift Gifersucht. - Die Ginmei= hung bes neuen Gymnafiums fand un=

Sausmeifter ber fürftlichen Rammer,

ben Groffeuer hier berurfachte, beträgt

etwa 65.150 M. Bon 19 Branbbe=

fchäbigten haben zwei ihr Gebäube=

fünftel nicht berfichert. Das Feuer

brach in ber Scheuer bes Landwirths

R. Q. Summel aus. Deffen Sjähriger

Cohn gunbete mit einem Streichholg,

bas er aus bem berichloffenen Rleiber=

fchrant ber elterlichen Wohnung holte,

ohne irgend welchen Grund einen Sau=

fen Stroh hinter ber Scheuer an. Bur

Der Schaben

Philipp Rihm.

Liebolsheim.

anftalteten Festlichkeiten ftatt. St. 31gen. Muf bem Bahnhof St. Ilgen bei Beibelberg murben bem Bahnaffiftenten Schollmeier beimRangiren beibe Beine abgefahren, außer= bem erlitt er ichwere Berlegungen am Unterleib. Der Berunglüdte murbe in bie Rlinit nach Beibelberg gebracht, wo er Abends ftarb.

ter verschiebenen, bon ber Schule ber=

Belli. 2B. Die etwa 45jährige Fabritarbeiterin Marie Borftuber, in ber hiefigen Seibenfabrit beschäftigt, erhangte fich auf bem Speicher ihrer Miethwohnung. Die geiftig etwas ge= ftorte Berfon lieh bor einiger Beit ei= ner Befannten gu ihrer Berebelichung 200 M. ihres mühfam erfparten Bel= bes ohne irgend welche Sicherheit und fah balb ein, bag bas Belb berloren fei; baburch murbe fie mahricheinlich gu ber traurigen That getrieben.

## Rheinpfalz.

Spener. Der Runftmaler De Biinfti Marcello, ein Staliener, wurde beim Befuch bes Beibenthurmchens bon einem Unbefannten, ber ihn gefragt hatte, mas er für ein Landsmann fei bie Mauer herabgestoßen und erlitt einen Beinbruch.

Raiferslautern. Ertranti hat fich im Blechhammer=Weiher ber in ben 90er Sahren ftebenbe frühere Wagner Jofeph Schoneberger, betannt unter bem Ramen "Raifer Jofeph". -Reisender Wilhelm Schmidt aus Dürtheim befindet fich wegen Betrügereien in Saft.

Qubwigshafen. Nach furger Nederei bon Ceite einiger Collegen griff ber ftellenlofe Bader Michael Bitsch aus Heiligkreuzsteinach nach feinem Revolver und ichog fich eine Rugel in bie Bruft. Die Berlegung ift lebensgefährlich. — Der 12jährige Sohn bes Wirthes Beinrich Stan ba= bete im offenen Rhein und ertrant.

Rein beim. Berhaftet murbe me gen Urkundenfälschung in etwa zwan: gig Fällen und Unterschlagung bon 10 bis 12,000 Mark ber Geschäftsfüh= rer bes Raiffeifenvereins, Lehrer Baa=

## Elfaß=Lothringen.

Strafburg. Der aus Burgftädt flüchtig geworbene Sanbichuhfabritant Friedrich Emil Lange ift bier festgenommen worben. - In ber fran= zösischen Frembenlegion find berftor= ben: Linus Laporte aus Rirchberg, Georg Schurhammer aus Rappolts= weiler und Beinrich Siegler aus Barr.

Gbftein. Ueber eine große Un= ahl elfäffischer Orte gingen schwere hagelwetter nieber. In hüttenheim, Rogenheim, Germersheim und Bergfelb murbe ber größte Theil ber Ia-

## baternte vernichtet.

Medlenburg. Friedland. 3m nahen Gtabt= gute Schwanbed erschoß fich ber Erb pachter R. Mafch. Berruttete Bermö gensberhältniffe werben als Motiv ber unfeligen That bezeichnet. - Ertränkt hat fich ber Arbeiter Wilhelm Schrös

Fürftenberg. Feuer entftanb in bem an ber habel belegenen haufe bes herrn S. Bunger; baffelbe theilte fich balb bem Bermann'ichen Saufe mit, beibe Gebäude total einafchernb. Ferner wurden bie Sintergebäude bes Raufmanns Reimer und bes Sofliefe= ranten Fund, beffen Möbelmagagin reichen Stoff bem entfeffelten Glement lieferte, ein Raub ber Flammen.

Mechow. Das Anwesen Landwirths Ratow und bie Scheune bes angrengenben Röfter'ichen Bauern= hofes gingen in Flammen auf. Das Feuer entstand baburch, bag ber 4jah= rige Cohn bes Arbeiters Rallies mit Streichhölgern im Stalle gespielt hatte.

Bismar. Alls ber Roch bes im hiefigen Safen lofchenben Dampfers "Paul Podeus" Nachts an Bord gehen wollte, hatte er bas Unglück, von ber Laufplante in's Baffer gu fallen; er mare ertrunten, wenn nicht Borübergebenbe feine Silferufe vernommen hätten.

## Olbenburg.

Olbenburg. Feuer fam auf bem Rahn bes Schiffers Lütjen aus Rechenfleth aus; ber Rahn, ber mit Buschholz belaben hier am Stau bor Unter lag, verbrannte bollftanbig. -Bei Tiefbohrungen nach Petroleum ftieg ber Befiger Calberla auf feinem Grundftud in unmittelbarer Rabe ber Stadt auf ein Steinfalglager bon grofer Musbehnung

Uhrensbot. Der Fuhrmerts= befiger Detlef Stammer murbe bon fei= nem mit Solg belabenen Bagen berart überfahren, bag balb barauf ber Tob eintrat.

Delmenhorft. Dem Drechsler= gesellen Nöthling brang bei Kerb= schnigereien ein Meffer fo tief in bie Bruft, bag er balb barauf an Berblu=

## Freie Stabte.

Samburg. Semiarlehrer a. D. Carl Guftab Jahnde, eine in weiteren Rreifen befannte und beliebte Berfonliceit, ift nach furgem Leiben in feiner jähriges Dienstjubilaum feierte ber Bohnung hierfelbft geftorben. - Unter bem Berbachte bes Sittenperbres chens ift ber feit mehreren Jahren beim Spothetenbureau hierfelbft bes schäftigte Dr. jur. b. Obftfelber in Una terfuchungshaft genommen worben. -Arbeiter Bahren fturgte auf einem Neubau bei Bergeborf von einer Leiter und trug fo fchwere Berletungen amt Ropf und am Rudgrat bavon, bag er balb barauf berftarb. - Begen Falichung eines Wechfels über 1250 DL. purbe bie Schneiberin Gehlfen in Una tersuchungshaft genommen. Den Bechfel hatte bie Berhaftete bei ber Gemers bebant bistontirt. - Frau Clara Schumann, bie Gattin bes gur Beit in hamburg mit feiner Gefellichaft aufs tretenden Cirfusbirettors AlbertSchua mann follte bor einigen Tagen bas Opfer eines Bitriolattentats merben. Glüdlicherweise murbe nur ber Angug, ben Frau Schumann trug, gerftort. Um Tage barauf murbe ein zweites Bubenftud ausgeführt und gwar auf bie Schwefter ber Frau Schumann,

ebenfalls mit bemfelben Erfolge. Bremen. Das Laboratorium bes Phrotedniters Luborf murbe burch eine Explosion bon Feuerwertstörpern ganglich bernichtet. Frau Luborf mura be ichwer berlett, mahrend ber Befigen felbft mit leichteren Brandwunden bas bontam. - In Bremerhaben ift bie eleftrifche Rraftstation ber Stragena bahn burch einen Brand bollftanbig Berftort worben. Das Feuer entftanb burch fahrläffige Branbftiftung eines Obbachlofen, ber neben bem Gebaube genächtigt und ein brennenbes Streichholz achtlos weggeworfen hatte.

Q ii bed. Mus bem Leben fchieb, 75 Jahre alt, August Friedrich Bufch. Der Berftorbene, ber fich in ben Liia beder Raufmannstreifen ber größten Beliebtheit erfreute, mar Inhaber einer Colonialwaarenhandlung engros.

## Schweiz.

MIt St. Johann. Beim Mba ftieg bom hinterrud, auf welchem en mit fünf Freunden einen Ausflug gea macht hatte, ift Franz Joseph Imholz bon Dietfurt bom Schlagfluffe betrof. fen worben. Er wurde als Leiche ins Thal gebracht.

Bafel. Bei Abbruch ber Feita hütte bes Unteroffiziersfestes gab ein Theil bes Seitenbaches nach und fturgte ein. Gin Dachbeder, ber babei befchafs tigt war, tam mit Schürfungen babon, ein Sandlanger, namens Rebfamen, gerieth jeboch gwifchen bas Brettera wert und erlitt ichwere innere Berlegungen.

Epiten. In bem bem Bimmera mann Frang Stampfli gehörenben und bon ihm felbft bewohnten Saufe brach Feuer aus, bas fich in Folge bes ftara ten Windes rafch ben umliegenben Bea bauben mittheilte. Fünf Gebaube murben vollständig eingeafchert . Auch bas Schulhaus wurde bom Feuer nicht una erheblich beschäbigt.

Gelterfinden. Der in Bal. benburg in Arbeit ftehenber Geiben= fämmler, Freivogel bon bier, feuerte einen Revolverschuft auf fich ab. Die Rugel brang bem Lebensmüben in bie Schläfe, blieb aber bort fteden, ohne töbtlich zu wirten.

Lugano. Un einem Schlaganfall geftorben ift 67 Jahre alt Abbotat Begheggi, Stadtprafibent bon Lugano feit 1889 und Mitglieb bes Großen Rathes feit vielen Jahren, ein Führen ber rabitalen Partei.

Mengberg. Im Fahrnboben gerieth ber 26 = jährige Eb. Riedweg unter ein Gagholg, welches gerschnitten werben follte; er erlitt babei fo fcmere Berletungen, bag er nach ein paar Mia nuten ftarb. Much ber Bruber bes Bers letten wurde bei bem Unlaffe erheblich perlett.

## Desterreich-Ungarn.

Bien. In einer Brivatheilanftall

für Rerventrante ftarb ber penfionirte Magiftratsrath Dr. Jofeph Durna bauer im Alter bon 60 Jahren. - Den Schriftsteller und Rebacteur bes "Frembenblatt", Abalbert Bach, ftarb im Alter von 50 Jahren. - Golbene Sochzeit feierte ber Canitatsauffebes im Begirt Favoriten, Carl Diefenbach. mit feiner Gattin Leopolbine. - Gine in ben weiteften Rreifen befannte Stadtfigur, ber in ber Reftlergaffe etablirte Gaftwirth Johann Frifch, Mitglied bes Burgercorps, ift im hoa ben Alter von 92 Jahren geftorben. -In ber Wafcherei bes Johann Belenta, Simmering, Sugogaffe No. 5, entftanb Feuer; Schaben 6000 Bulben. - Den Minifterialfecretar Alexander Freihern p. Betrifo hat fich erichoffen; angeblich foll er bas Opfer eines ameritanifchen Duells fein. - Der 54 = jahrige Umtsa biener Onufrius howansth, Thoggaffe No. 8, hat fich erhangt. Geiftesftorung bürfte bas Motiv ber That fein .- Der Cohn Beinrich bes Unftreichermeifters Beter Coon, Rennweg No. 69, hat fich burch einen Schuß in bie Schlafe gea töbtet. Unglüdliche Liebe foll ben juna gen Mann in ben Tob getrieben haben. - Der 20 = jährige Bildhauer Adolph Riebauer murbe als Leiche aus ber Doa nau gezogen. Motiv bes Gelbftmorbes: Unglüdliche Liebe .- Die Lehrerin 304 hanna Stein aus Wien ift beim Ues bergang über bie Planica bom Mans gart abgefturgt und in einem Abgrund tobt aufgefunden worben.

Arangos. Siec erfchog Frang Rima bas iconfte Mabchen bes Ortes, Elifabeth Fartas, weil fie feine Liebe perschmähte. 3hr Bater erftach hiers auf ben Morber mit einer Beugabel.

## Yuremburg.

Quremburg. Der Großbergog bon Lugemburg hatte bei Lenggries eis nen Unfall mit bem Wagen und erlitt Rontufionen am Ruden und im Geficht. Der Flügelabjutant jog fich eine Urma perlegung gu.

Calmus. Der 31 = jahrige Repa per Joh. war in einer unweit ber Orts fcaft gelegenen Sandgrube mit Arbeis ten beschäftigt, als berfelbe bon einen pon ber Band berabfallenben Schicht begraben murbe. Er murbe als Leiche berborgezogen.

## Im Reiche der Mode.

Die Sommersaison naht sich bem Enbe und bie Damenwelt beginnt allmälig fich ben inzwischen borbereite= ten Schöpfungen ber Berbstmobe augu= wenben. Bon ben Stoffmoben tann ohne Bebenten gefagt werben, baß fie in erfter Linie alles bas protegiren, was icon und geschmadvoll ift. Diefe etwas allgemeine Rritit ertlart que nächft eine bauernbe Begunftigung ein= farbiger Coftumftoffe ber berichieben= ften Gattungen. Als eine natürlich: Folge dieser Strömung ist die außer= gewöhnlich lebhafte Bewegung der Ge= webemobe angufehen; es werben gleichviel ob in Bolle, Baumwolle ober Seibe - gerippte, creponirte, pliffirte und gefornte - furg folde Stoffe be-



borgugt, beren Webecharafter fich in beutlich martirter Form prafentirt. Abfeits jener Regel ift gu bermerten, daß auch einzelne Arten glatter Stoffe
— unter biefen namentlich Tuche, Co= vercoats in nicht zu buntlen, aber foli= ben Melangen und Chebiots - als ten Unfprüchen bes mobernften Ge= fcmads voll genügend zu acceptiren find, fcon beshalb, weil biefelben fo gang ben Tenbengen ber ftanbig beliebten "Tailor made" = Mobe ent=

Um bie bon ber Mobe angeftrebte Schlantheit recht zum Ausbrud git bringen, ift bie in ber erften Abbilbung beranschaulichte Toilette aus filber= grauem Diagonalftoff fehr geeignet. Der in Bogen auf bie Taille gefteppte Rod hat born einen ichmalen, mit



Rnöpfen bergierten Ginfag und neben biefem abgefteppte Seitentheile. Die Zaille ift mit einem Befteneinfat aus weißem Atlas berfeben, ber oben mit Riegeln gegiert wirb. Die borberen Ranber ber Taille find mit Anöpfen besetzt und über die Berbinbungsnähte ber getheilten Borbertheile giehen fich aufgesteppte Streifen. Die Zaille hat oben breite, weiße Aufschläge mit glei= chen aufgesteppten Streifen und eine bogenformige Umranbung bon Diago= nalftoff. Dem Ginfat ichließt fich ein breiter, weißer Stehtragen, ben 2uf= folägen ein auf ber Innenseite mit Atlas überbedter Mebicistragen an, ber ebenfo wie bie Aufschläge mit Stoffftreifen befett ift. Die Mermel haben oben fcmale epaulettenartig aufgesteppte Theile und am Sanbgelent ein paar mit Anopfen vergierte Stoff= ftreifen. Für bie Barnitur bes tleib= famen Sutes aus glanzend filber-grauem Phantafiegeflecht find Flügel, schattirt im metallischen Blau bis Schwarz, sowie Windungen und Ano= ten aus weißem Tull bermenbet, ber am Ranbe mit einem ichmalen Bortder begrengt ift.



Ueberaus feich ift bas Coftum Figur 2. In unferer Borlage ift es aus braunlichem Covercoat gearbeitet, bon bem fich bie fcmale, weiße Baffemen= terielige wirtungsvoll abhebt. Der nach ber Figur geschnittene Rox ift unter bem linksfeitigen, etwa bis gur Hälfte bes Rodes hinabgehenben, bogenformigen Ligenbefat gefchloffen. Das Jadden mit turgem, glattem, am Rande gleichfalls bogenförmigem Ber Gott", feufat fie, "ba ift er. . . und Schößchen ift in ersichtlicher Beife mit fcon wieber betrunten!"

Lige befett. Die engen, an bem Sandgelent etwas erweiterten Aermel haben übereinstimmenden Befat. Das Jädden umfcließt einen Ginfat aus meis Bem Taffet und pliffirter Bage mit breitem Stehfragen .. Der Sut aus fcwarzem Filz ift mit gelblicher Gaze, buntfarbigen Winben und einem gro= Ben, bunten Schmetterling garnirt.



Die Toilette Figur 3 besteht aus hel= lem, fanbfarbenem Doppeltafchmir; fie ift auf pfirfichfarben fchillernber Geibe mit englischer Zaille und fleinem Ba= letot gearbeitet und mit ichonen Roto= toschleifen aus filberweißer Seibenlige und Schnurftiderei verziert. Recht wirfungsvoll ju ber anmuthigen Toilette ift ber weiße Filghut à la ber= gere. Er ift fehr geschmadvoll mit schwarzen Strauffebern, schwarzem und weißem Junfonstull, sowie mit einer leuchtenben Straffcnalle unb Rofen bergiert. Lange, unter bem Rinn mit einer großen Schleife ge= schloffene Tüllecharpes vervollständi= gen ben Sut.

Die Toilette, Figur 4, aus buntelblauem Tuch hat eine Garnitur aus rothem Tuch, schwarzer Seibenlige und feiner Golbichnur. Un bem Rod ift burch einen mit Lige und Golbichnur begrengten, eingesetten rothen Tuchftreifen eine Tunita imitirt. Un bem schmalen Vorbertheil und unten an ben Abrundungen fpannen fich über ben Einfatstreifen Schnurschlingen mit kleinen Golbinöpfchen. Der gleiche Schmud wieberholt fich an ber Zaille, und burch ben rothen Ginfag, ber fich hinten paffenartig fortfest, martiren fich born fleine Sadentheile, hinten ein Medicisgürtel. Anopfe und Schnur= schlingen find auch hier angebracht. Gin glatter, gleichfalls mit Schnur und Lige bergierter Stehfragen ichließt bie Zaille oben ab. Die engen Mermel find am Sandgelent gefdligt und mit Schnur und Anöpfen befett. Recht flott erscheint bas runbe blaue Filg= butchen mit aufgeschlagener Rrempe, bas reich mit buntelrothen Febern und Sammetichleifen bergiert ift.



Gehr grazios ift bas auf elfenbein: farbenem Taffet gearbeitete und mit gleichem Taffet garnirte Mantelet aus chwarzem Spigenftoff, Figur 5. Der obere Theil bilbet eine Baffe, bie am unteren Ranbe bon einem mit fcmar= ger Bagefraufe umgebenen Bolant be= grengt wirb. Schmalere Rrauschen dmuden ben borberen Schluß unb gieren ben Taffetvolant bes Stehtra= gens, fowie bie unten zugespitten Taffetenben, bie born unter bem Schleifen= arrangement leicht eingereiht find. Den Unfat bes Bolants bedt ein burch Nettagraffen gehaltenes Taffetbanbeau. Den weißen, mit fcmargem Cammet= band umranbeten Filghut garniren weiße Bagerofetten, Strauffebern und eine auf Sammet ruhenbe Straß= agraffe.



Mabame (gu ber Stelle fuchenben Röchin): "Gie waren jest fünf Jahre in einem gräflichen Saufe: berfteben Sie benn auch etwas bon ber burger= lichen Ruche?" - Röchin: "D ja, ich habe früher auch ichon für ben Blebs

- In ber Seance. Gine Da= me hat eben ben Geift ihres berftorbe= nen Mannes citirt, als braugen ein Diener ftolpert und mit furchtbarem Barm gegen bie Thure purgelt. "Gro-

## Im Mühlviertel.

Gleich zwei anberen Theilen bes Lanbes Oberöfterreich, bem Inn= unb bem Traunfreis, führt auch bas Mühl= viertel feine Bezeichnung auf einen Flugnamen gurud, auf bie große Mühl, die als "Muhel" fcon 1180 im Landbuche als Grengfluß gegen Ban= ern genannt wirb. Man fühlt sich aber beinahe bersucht, ben Namen bes Ländchens nicht von bem Fluffe "Mühl", fondern bon ben ichier gahllofen Gage= und Mahlmühlen abzu= leiten, bie fich in bichter Folge an ben Bafferläufen ber Gegenb angefiebelt haben. Ueberall bringt uns ihr Ra= bergebraus entgegen und blinten bie fallenden Baffer burch bie Erlen und Buchen hervor - ftets neue 30uftra= tionen qu Schubert's "Mühlenliebern" bietenb.

Singelagert zwifden Donau und Böhmerwalb, ift bas Mühlviertel in feinem lanbichaftlichen Charafter me= fentlich bermanbt jenem ber beiben Nachbargebiete, bes Baperifchen Balbes und bes nieberöfterreichischen



Berfenftein.

Balbviertels. Es bilbet Sügel und weite Bochflächen auf granitner Unter= lage, belebt burch gahlreiche Fluffe und Bache, bie, goldbraun und forellen= reich, balb als ftille Balbfpiegel bas Muge erfreuen, balb in fraftvollen Sturgen bem großen Strome guftreben. Bon ben Sohen bes Lanbes, Die fich im Blodenftein bis gu 1378 Metern erheben, bon ben Wehrthurmen ber hochgelegenen Burgen fieht man überrafcht und entzudt - hinüber auf bie fanftblau bammernbe, vielgezadte Rette ber Hochalpen. Detscher unb Traunftein, ber Sobe Briel, ber Bab= mann, furg, alle bie trotigen Berg= fonige bom Wiener Schneeberge bis jum Berchtesgabener Sochthron, ragen in ber Ferne empor. Der Balb bilbet noch heute einen mächtigen und prach= tigen Theil biefer Lanbichaft; einft war er in ihr borherrichenb, und bie endlofen Forfte bes "großen Nordwal= bes" überschatteten auch unser gutes Mühlviertel. Noch heute, also nach taufend Jahren, nennt bas Bolt biefes gange, weite, banerifch = öfterreichische Gebiet einfach "Im Balb". Jahr=



Mühle am Sarmingbach. hunderte hindurch bilbete ber "Norb: walb" zugleich einen natürlichen Wall, einen faft undurchbringlichen Berhau gegen ben flavifchen Rachbarn; bie Schlachten gegen ben zweiten Feinb, bie Reitervölfer ber Abaren und Un= garn, wurden unten an und Enns, gulett (955) am Lech gefchlagen, und es galt ein hartes Stud Arbeit, bis bie farolingifche Oftmart bauernb bem Reiche angegliebert mar. Wenn wir heute bie Donau, welche

bie Gubgrenze bes Mühlbiertels bil= bet, hinabfahren, bann feben wir bom Ded bes Dampfers aus auf fo manaje ber Burgen und Orte, welche biele Rämpfe erlebt haben. Bohl am wei teften gurud reichen bie Mauerreite jener Burgen, bie fich einft auf ben Felshohen über ben fo lange gefürch= teten Stromfcnellen "Wirbel" unb "Strubel" unterhalb Grein erhoben, ben Strom bewachenb - gu Beiten wohl auch ausbeutenb. Go ber Werfenftein (Werben=, Werbel=, Wirbel= ftein), ber urfunblich querft 1293 er= fcheint, als er fchon nicht mehr Raub= ichloß, fonbern bereits lanbesfürftliche Burg mar. Wirbel und Strubel bebeuteten bie langen Jahrhunderte bin= burch Schreden und Berberben für bie armen Donaufdiffer. Schon ber Römer hatte burch hineingeworfene



Die "Braune Mühle".

Müngen ben ergurnten Fluggott gu berfohnen gefucht, und bis in unfer gegenwärtiges Jahrhunbert hatte bas Stift Waldhaufen bas Recht, Almofen bon ben aus ben Stromfonellen heraustommenben Schiffen eingufam= meln, und bafür bie Pflicht, bie in benfelben Berungludten (bi toten, bi in ber Tunam berberbten") gu begra= ben. Seute freilich bergen beibe Stel-Ien feine Gefahr mehr; bie Raubburgen liegen in Trummern, Die Gift gabne ber Klippen find ausgebrochen, und wer etwa jest mit ber hoffnung herangereift tame, hier bas Grufeln erlernen ju fonnen, ber murbe fich dwer enttäufcht finden. Lanbicaftlich ift bie Strede gwischen Grein und Sarmingftein eine ber iconften gu= gleich bes Donauthales und bes unte-

Burgen und malerifche Ortichaften, neben beren ftattlichen und wehrhaften Patricierhäufern aus ber guten alten Beit, mit ihren Schieficharten unb runben Edthurmchen, immer häufiger ichmude, moberne Billen empormach=

ren Mühlbiertels. Der prächtige Strom, die buntlen Balbberge, alte fen, bereinigen fich gu Bilbern bon ftets neuem malerifchen Reig. Sp fehlt es benn auch im Mühlbiertel nicht an gahlreichen Commerfrischen, aber



Berfantetes Sammer wert fie haben noch einen wefentlich anberen Charafter wie jene bruben im vielbefuchten und weltberühmten Traun= viertel, im Salgfammergut, wo bie elegante Welt ber "oberen Behntaufend" ben Ion bes Lebens angibt. Sier bagegen tann man fich noch über= all ungeftort ber Freude am Bolts= thumlichen und bem Naturgenuffe bingeben. Mit ben Gingeborenen ift es nicht schwer, aufrichtig gut auszukom= men. Es find echt bajuvarifche Leute, bie hier wohnen, bie fich noch viel bon alten Gigenthumlichteiten bewahrt ha= ben. Much an ihrer alten Tracht hal= ten fie fest. Bu Johanni lobern unten am Stromufer wie auf ben Berggip= feln immer noch bie einft fo begie= hungsreichen "Connwendfeuer" auf und werben "Sollerfrapfen" aus ben weißen Blüthenbolben bes Sollunders gebaden. Auch hier gebeiht bie ichneis bige Boefie ber Bierzeiligen, ber "Schnabahüpfl'n=, und beim nationa= len Zange, bem "Ländler", ift ja beffen Namensberwandtschaft mit bem "Lanb'l", wie ber Dberöfterreicher gern feine Beimath nennt, ohnebies nicht zu berfennen. Muf ben Soben fteben gablreich in altbeutscher Weife bie großen bauerlichen Gingelhofe.

Mus bem fcmulen Grunde bes Do= nauthales empor in's freie Sochland und feine Thaler gu wandern, bleibt aber immer bas Schonfte, mas ber ftabtifche Commergaft hier unterneh= men fann. Der Reig jener malbigen Welsichluchten mit ihren tofenben Bajfern ift unericopflich. Balb gieht ber Weg burch eine fo bolltommene und weltferne Balbeinfamteit wie jene, bie hoch über ber wilben Ranna hinauf gum Faltenftein führt, ober er bietet in einer Rette bon Bafferfallen und Stegen, bon Sammern und Mühlen Bilber bes frifcheften Lebens. 21s ein mabres Brachtftud muß hier bor allem ber untere Theil bes Sarmingbaches genannt werben, beffen Waffer in überrafchenber Bucht und Fulle über gi= gantifche, buntelfarbige Felstrummer herabfturgen. Un feinen Ufern fteht eine Reihe bon alten Sammer= und Mühlenwerten, Die fich mit ihren offenen Rabern, ben triefenben, gruniiber= mucherten Berinnen, ben rauchenben Schloten und geflidten Dachern ebenfo fühn wie malerisch in biefe Baffer= und Felfenwelt hineingebaut haben. Manche liegen in tieffter Abgeschieben= heit, wie bas 3bnu ber "Braunen Mühle" unweit bon Balbhaufen, und auch an etlichen elegischen, verfallenen ober berfandeten Sammermerten fehlt es nicht.



Wartthurm.

Bon ben Soben grugen gu ben rau denben Baffern Burgen berab: meift gerfallen, wie ber Wartthurm bei Sarmingftein, ober auch moblerhalten, wie ber fühne Renaiffancebau bes Schloffes Clam, bas feit brei 3ahr= hunberten im Befige ber graflichen Familie Clam = Martinit ift und bef fen gewaltiger Bergfried weithin über bas Land fieht.

Run glangt auch bie Donau wieber herauf, und über ben buntlen Forften bes Sochlandes taucht bie Reihe ber fernen Sochalpen empor mit ihrem Sebnfuchtsblau". Unterwegs loden bie golbbraunen Tumpel und weißen Sturge bes Baches unwiberftehlich in ihre Fluth. 3m Schute moofiger Felsmanbe, überhangen bon Farnfrautern, blauen Glodenblumen und golbgrünem Gezweig, gibt es hier Babeplage, wie fie fich Rigen, Dichter und Maler nicht anheimelnder munichen tonnen.



Graf: "Meh — haben fabelhafte Brillanten, mein Lieber!" Privatifirender Metger: "Jawohl herr Graf! A' jeber an' Dos!"

- Much ein Stanbpuntt Gatte: "Dein Rind, wir find ruinirt! Rein Menich will mir mehr Gelb borgen; es bleibt mir nichts weiter übrig, als ehrliche Arbeit!" Gattin: "Ber hatte je gebacht, bag wir fo tief finten

## Die Binggauer Bahn.

mallfahrten geben. Wer ben öfterrei=

Bu ben Binggauern mar's ftets gut

difchen Alpenlanbern guftrebte, ber lentte ficherlich auch ben weiten, von ber Salgbach und Saalach burchftrom ten Strichen bes Salgburger Lanbes feine Blide gu, benn in ihnen, bie ben Binggau ausmachen, entfaltet bie Ratur fich in all' ihrer herrlichteit und tritt balb granbios, balb heiter lieblich bem Reifenden bor bie Geele. Aber ein gut Stud von ihr blieb immer noch gar bielen fremb: ber Oberpinggau, beffen Thalfohle von Bell am Gee aus gen Rrimml führt; verlangenb fcaute ein jeber bon Bell am Gee nach ihm aus, ber bon ben Rrimmler, Fallen hörte, und bon ben Thalern, bie bom Oberpinggau abzweigen; aber viele Stunden Thalwanderung und lange, nicht gerabe billige Bagenfahrten finb nicht Jebermanns Sache. Go ber: nahm es benn bie Touriftenwelt mit ungetheilter Freude, als die Nachricht von der Eröffnung des Betriebs der neuen Binggauer Localbahn berbreitet wurde. Gin schönfter Theil bes Galg= burger Alpenlands ift für viele erft jest gang erschloffen; neue Bugange in bie unmittelbare Nahe bes hochgebirgs find hierburch ermöglicht; ju neuen Runbtouren finbet fich Belegenheit, bon Galgburg nach Tirol ju gelar.gen, ift erleichtert worben.



Binggauer Thpen. lind wie reigvoll ift bie Fahrt felbft!

Die viele anmuthige und wie viele großartige Bilber zaubert fie bem Rei= fenben bor Mugen! Richt nur, baf fie burch eine bon freundlichen Buntten reiche Gegend geleitet mit biefen eine birecte Bekanntichaft bermittelt, fie läßt auch ein Uhnen bes übermältigenb Gewaltigen aufbammern, bas uns an= gefichts ber emigen Schneemaffen und ber Gletscherwelt mit unbeschreiblicher Liebe gur Natur erfüllt. Man genießt mahrend ber wenigen Stunben, beren Bahn für bie Strede Bell am See-Rrimml bebarf, Ginblide in eine Reihe herrlicher Thaler mit ben prächtigsten Abschlüffen burch Riefen ber Tauerntette. Das Raprunerthal öffnet fich, bas Stubachthal, bas Sol= lersbachthal, das Habachthal, das Ober= und Untersulzbachthal thun sich auf; gum Rigfteinhorn bliden wir hinauf, bas mit feinen ausgeprägten characteriftischen Formen wie ein Suter biefer Strede immer wieber fichtbar wird, ben hoben Tenn ichauen wir, bie hohe Riffel, das Habachtees wintt uns einen Gruß gu, ber Grofbenediger zeigt bon ferne feine leuchtenben Schneefpigen; und in wachsendem Em= pfinden fteigert fich fo bie Genuffahigkeit, immer mehr zu ber Erhabenheit ber Sochgebirgswelt hindrangend. Bell am Gee, bies Dorabo aller Galgburg= reifenben, fann trog feiner nach ber Geite bes Steinernen Meers ober ber Touern zu gelegenen Umgebung nicht ben reinen Eindruck ber hochalpinen Welt bervorrufen: vielmehr liegt ge= rabe in ber Berichmelgung ber man= niafachften Glemente, bie fich in feinem lanbichaftlichen Character mifchen, bas unwiderftehlich Bauberifche Diefes alten Marttes, beffen hiftorische Erinnerun= gen weit gurudreichen: fein alter, ehr= würdig=wunderlicher Rirchthurm, Die alten Strafen mit ber gemuthlichen alten "Boft", in ber ber Urbater Saus= rath ben Gaft heimlich anmuthet, ba= neben bann bie eleganten neuen Sotels,



für beren Baugrund nicht nur am See,

Martiplat in Bell am Gee. hineinragenben Landzunge bas Terrain gewählt wurde, biefe außerlichen Unterschiebe möchte man für die Begenfage in ber lanbicaftlichen Scene= rie faft characteriftifch nennen. Die lieblichften Bilber nimmt bas Muge auf; es erlabt fich an ben fanften Linien naber Boben, an ben faftigen grunen Wiefen ber Thalmundungen, an bem flaren Baffer bes Cees: unb es wendet fich bantbar ben ftarren Fels= maffen bes Steinernen Meers und ben dimmernben Firnen ber Tauern gu, wie wenn bie Ratur großmüthig einmal bon allem Schonen, bas ihr Full= horn Firgt, ausgetheilt habe! Des anmuthigen Characters entbehrt Rrimml; bort tritt icon ber Ernft bes Gebirgs an uns beran. Auch hier miichen fich noch heiterkeit und Schwermuth; aber biefe überwiegt, man fühlt fich ber mobernen Welt, bie in bas Bilb von Bell am Gee ihre Lichter mit hinein fpielen läßt, weit entrudt; bas Berhältniß gu ben Bergen ift ein andres geworben; in Bell am Gee begludt uns bas malerifche Bilb als folches. Bon Rrimml aus aber buntt es | war?

unmöglich, nicht in bie Bergeswelt hinaufzuwandern. Richt nur Betrachtung wollen wir, fonbern Berührung. Dorthin gelangen, bon wo bas Braufen und Raufchen ber Bafferfalle au uns bringt; in biefen Gifcht binein=



Rrimm I.

chauen, beffen Staub uns bon weitem ichon fichtbar ift; und bann an biefen Fällen empor, burch bie Balbgrunbe, Die fie burchbraufen, und hinauf gu ben Sohen und weiter und weiter bis gu ben Schneefelbern: bie bolle Freudig= feit an ber Wanderung zur Ginsamteit wird wach. Das freundliche Krimml bleibt hinter uns; er mahnt uns noch= mals an anmuthige Scenerie, und unwillfürlich benten wir beffen, was uns mahrend ber legten Stunden umgeben hatte: bes langgeftredten Oberpings gaus mit feinen Berglehnen, bie fich aneinander ichieben wie Couliffen, feinen ichier ungahligen fleinen Sutten und Sauschen, beren ichmale Fenfter= den im Connenschein fo taufenbfach bligten, und ben ichmuden Dorfern und Beilern, bem ftattlichen, bon einer alten Burg überragten Mitterfill por allem, bas zu längerer Raft einlub unb wo eine Binggauerin in fleibfamer Bolfstracht uns frifch ben Willtommentrunt crebengte. Derweil um= brauft uns immer noch bas Tofen ber brei mächtigen Rrimmler Falle; ber Staub ihres hinabichiegenben Waffers schimmert in ben Farben bes Regen= bogens - ber Sonne leuchtenbe und bertlärenbe Strahlen gaubern fie in m hervor; über moosbededte Blode geht unfer Pfad, Farren niden uns zu, hochragende Ebeltannen werfen ihre Schatten über unfern Beg; und empor, empor! jaucat es in uns, noch hinaus über bie Sohen, an benen bie größten Falle ber beutschen Alpen ju Thal hinabfturgen - bas Sochge= birg hält uns gefangen.



Der Uebergang von Krimml nach bem Guben, ber an ben Fällen borbei gur Warnsborfer Sutte ober Rurfin= ger Butte und über bie Birnlude führt, ift burch bie Unlage ber Pinggauer= bahn wefentlich erleichtert; und juft fo ift's mit bem andern llebergang bon Rrimml aus, bemjenigen über bie Ber= los nach Zell am Ziller ober nach Mairhofen, just so ist's mit ben über= reichen andern Touren, Die bon ben Seitenthälern bes Oberpinggaus aus zu unternehmen find. herrliche Soch= gebirgspuntte find jest von Bell am Gee aus in einem Tage ohne irgend melde Ueberanftrengung leicht gu er=





Ginem genefenben Bauern berorb nete ber Urgt ein taltes Bab. Muf bie erfolgte Unfrage anderen Tags wurde ihm bie Mustunft, bak fich ber Patient bebeutend schlechter befinde. Als ber Mrgt hierüber feine Bermunderung ber Bäuerin gegenüber aussprach, fagte biefe, fie bermuthe bie Urfache berBer= fchlechterung barin, bag beim Baben ber Strid abgeriffen fei. "Bas, fagte ber Urgt, "ber Strid ift abgerif: fen? Was hat benn ein Strid mit bem Babe au thun?" - "Jo, wiffen S'," fagte bie Bauerin, "herr Docta, weil ma toa' Bobwonna g'habt ham, fo ham ma' 'n halt mit an Strict in Biagbrunna obiloff'n, und ba is uns ba Strid o'g'riff'n!"



Frau (ihren fclafenben Mann betrachtenb): "Was ber Menfch für ein vergnügtes, gludliches Beficht macht: am Enbe traumt er gar nicht einmal bon mir!"

- Rinber = Logif. Lieschen: "Mama!" Mama: "Was willft Du, Liesden?" Liesden: "Batteft Du mich eigentlich schon borher gesehen gehabt, als ber Storch mich brachte?" Mama: "D nein!" Lieschen: "Ja, woher baft Du es benn gewußt, bag ich es

Ein Riesenwert.

Das gigantischfte Bauwert in bem jungft eröffneten Canal Dortmunb-Emben ift bas Schiffshebewert, bei bem Orte henrichenburg, wo bie bie Bafferstraße paffirenben Schiffe 14 Meter hoch gehoben werben muffen. Bei bemfelben fahrt bas Schiff in eis nen großen Baffertaften, ber in einer mächtigen, eifernen Brude bangt und burch ein ftartes Schraubengetriebe ftets magerecht geführt wirb; er tann mafferbicht verfchloffen werben. Durch bas heben und Genten ("Auftrieb") bon großen eisernen Hohltörpern, "Schwimmer" genannt, auf welchen ber Baffertaften ruht, wird bas Schiff nach oben beziehungsweise unten gebracht. Bum Untriebe bes Schraubengetriebes, welches im Nothfalle ben Baffertaften mit Inhalt (21 Millio= nen Rilogramm) in ber Schwebe halten fann, bient ein hunbertpferbiger elettrifcher Motor, ber in bem Saus-



Das Sebewert.

den auf ber Brude aufgestellt ift unb feine Rraft aus einem Glettrigitatsmerte, bas neben bem Schiffshebewerte erbaut ift, erhalt. Diefes Riefenwert, an bem 4 Jahre gearbeitet murbe, übertrifft fomohl an Groke und Um= fang, als auch an technischer Bollen= bung alle ähnlichen Bauwerfe bes 3n= und Muslandes. Es ift bon ber be= fannten Beltfirma Saniel und Lueg gu Duffelborf unter Leitung bes Oberingenieurs Gerbau erbaut mor-

Die Durchichleufung eines Schiffes bauert etwa 20 Minuten, fo bag bas hebewert täglich 30 bis 35 größere Schiffe bewältigen fann.

### Gin Störenfrieb.



Fraulein (im Balbe, bon einem in fie verliebten Jungling überrafct): "Jest wollt' ich foeben ein Gebicht Berlaffen" machen und nun gerftoren Sie mir wieber alle Illufion!"

## Gemiffenhaft.



"Du, Alte, wenn i' nur fa' Straf

"Jeffas, warum benn?" "Beil i' in einem Rauchcoupe gefahren bin und net g'raucht hab'!"

Ungenehme Stelle.



"Bepi, Du haft ja aber links und rechts 'nen biden Baden!?" - "Ja, ber Meifter ohrfeigt halt rechts unb bie Meiftrin if' Lintf'rin."

- Gie hat ihre Grunbe. Lucie: "Du willft alfo ben jungen Fis fcher nicht beirathen?" Abele: "Rein!" Qucie: "Und warum nicht?" Abele: "Mama mag feine Familie nicht, Bapa balt nicht viel von feinem Charatter, mir fagt feine Umgangsform nicht gu. . . und bann will ich Dir fagen, hat er noch nicht um mich angehals ten."

Spinnamen berühmter Leute.

In Familien= und Freundestreifen ift es gang und gabe, ben einzelnen Mitgliedern neben ben ihnen bon rechts= wegen zufommenden Namen noch Re= benbezeichnungen, fogenannte Spigna= men zu geben, bie oft mohl nur bon Rufalligfeiten bertommen, oft aber eine herborftechenbe Charatter=Eigenthum= lichkeit und bamit bas gange Befen bes ober ber Betreffenben fennzeichnen follen. Much in ber Beltgeschichte ift bies üblich geworben, einestheils wohl, um bei häufig bortommenben Ramen eine leichtereUnterscheibung zu ermögli= chen, andererseits wollte bie bantbare strafende Nachwelt ben Träger bes Namens für bas was er gewesen ift ober gethan bat, belohnen ober rich= ten. Daber bie Bezeichnungen "ber Große", "ber Gerechte", "ber Giferne", "ber Faule", "ber Graufame", und vie= le andere. Bon biefen Benennungen foll hier nicht bie Rebe fein, ebenfo= wenig bon benen, die einzelne hifto= rifche Berfonlichkeiten bald aus Gitelfeit - fo Lubwig XIV. ben namen Connentonia - balb aus Berechnung — wie Philipp von Orleans berüchtig= ten Angebenkens ben Namen Egalite (Bleichheit) - fich felbft beilegten, und bie beshalb mohl in ben Geschichtsbii= dern, aber felten bom Bolte felbft ge= braucht merben, fonbern bon jenen wirklichen Spignamen, bie anfnup= fend an eine That, einen Ausspruch, eine Gigenschaft, ober auch an ben wirflichen Namen bes Betreffenben, im Bolte gu beffen Lebzeiten felbft ent= ftanben, häufig voll grimmigen Sumors find, und ben eigentlichen Namen ber Perfon erfegend, Beugniß für bie Popularität bes Tragers in gutem ober bojem Ginne ablegen.

Das Alterthum mit feiner eigen= thumlichen, bon ber unfrigen fo gang= berichiebenen Namensgebung

tommt babei wenig in Betracht, ob=

wohl ber athenische Volkswig wie ber trodene humor ber Römer gar Man= chem einen Spihnamen aufzuhängen versuchte, noch weniger bas Mittelalter, mahrend beffen bas Bolt im weiteren Sinne an ben großen Geichehniffen wenig ober gar nicht theilzunehmen pflegte. Erft in ber Reugeit finben wir viele folder Spottbenennungen, manch= mal mit guter, febr oft mit tabelnber Meinung, häufig auch fonft beliebte Berfonlichteiten berfpottenb. Da tritt uns gleich am Gingange jener Befcichtsperiode ber beutsche Raifer ent= gegen, in beffen Regierungszeit jene großen Greigniffe fielen, von benen an bie Wiffenschaft ber Reuzeit zu rechnen pflegt, Raifer Maximilan I. Geinen Cbelmuth und feine Tapferfeit ehrend, aber zugleich mit einem leichten Sinweis auf feinen zu Abenteuern neigen= ben Sinn, nennt ihn ber Bolfsmund "ben letten Ritter". Wenige Jahrgehnte fpater bezeichneten bie Engländer ihren Rönig Heinrich VIII. als "old bluff , wohl am beften mit "ber alte bie= bere Being" wiebergugeben, ein Bei= name, ber uns wenig berftanblich ift, wenn wir die Schandthaten, Die biefer graufame, eigenwillige und finnliche Monarch berübte, an unferem geiftigen Muge borübergiehen laffen. Dagegen er= flaren fich die Ramen für feine beiben Töchter, Die "blutige Maria", und bie "jungfräuliche Königin", die man Gli= fabeth, bie Befdüterin bes "Schwans bom Abon", Chatespeares, wenn auch vielleicht nicht gang berbient, nannte, aus ber Beschichte bon felbft. Der Let= Dranien, ber unermubliche Rampfer für feines Boltes Glaubensfreiheit, wird von Mit= und Rachwelt als "ber große Schweiger" geehrt, ein Beiname, ben er in neuefter Reit mit Moltte ge= gemeinfam bat. 3m 17. Sahrhundert find es weniger Raifer ober Ronige, bie im Borbergrunbe ber Ereigniffe fteben, als Felbherrn und Minister. Da ift neben bem friegsgewaltigen "Friedländer", (Ballenftein), ber bebeutenbfte Staatsmann, ben Frantreich je befeffen hat, ber "große Kardinal", bie "rothe Eminenz", Richelieu, mit feis nem Beichtvater und Bertrauten, bem Pater Jofeph, ber im Bolfsmunbe wegen ber Farbe feines Orbensgewan= bes und im Gegenfage ju feinem Berrn und Meifter Die "graue Emineng" bieg. Jenfeits bes Ranals, in England. tritt uns die Titanengestalt bes Lord= Protektors, ber als Feldherr und Staatsmann gleich große Oliver Cromwell entgegen, bon feinen Ge= treuen, ben unbefiegbaren "Gifenfeiten" "Old Noll" geheißen, ein Rame, ber nebenbei gefagt, auch feiner höllischen Majeftat ertheilt wirb. Cromwells

(ober the king) across the water". In Deutschland fest fich am Un= fange bes 18. Jahrhunderts ber erfte Hobenzollerntonig Friedrich I. Die preußische Ronigsfrone auf, um mit bem "breifachen Deh", ben Miniftern Martenberg, Martensleben und Bitt= genftein feine Regierung gu führen, mabrend ber "fleine Rapuginer" Pring Gugen, "ber eble Ritter" unberwelfliche Lorbeeren in blutigen Schlachten pflüdt, in welchen "ber alte Deffauer". Fürft Leopold bon Unhalt-Deffau; bas preußische Hilfstorps befehligt, ber fpater unter "bem alten Frig", bem "großen Frig", ber popularften Ber= fonlichteit bes Jahrhunderts, noch Grö-Beres leiften follte. Bon bes alten Frig Relbherrn ift ber im Bolte meift= genante ber "Biethen aus bem Bufch", ber "große Bolfsberireter" (great commoner) William Bitt ift ber Mi= nifter Englands, bes einzigen Staates, ber ihm während feiner Rriege gur Seite gestanden ift. Denn nach bem turgen Bunbnig unter Beter III. war Rugland neutral geworben, seitbem es unter bem Szepter ber großen Ratha- ington) auf basfelbe führten, gufam- | "eifernen Rangler", "unferm Otto",

Opfer, ber ungliidliche, aber feineswegs

foulblofe Stuartfonig Rarl I., wurbe

bon feinen frommen bibelfeften Fein=

ben "Nebukabnezar" ober "Ahab" be=

titelt. Gein letter mannlicher Nach-

fomme, Rarl Chuarb, ber "Bretenber",

war für feine Unbanger "Charley

Blankets und Bettzeug.

Qualitaten tonnten weber beffer noch bie Breife niebriger fein. 21x21 extra große befranfie und Pearl gefaumte Bettbeden, egtra gehalelte Marfeilles Mufter, \$1.35 Gorte,

Corte 10:4 fcmer autrat. Große Sorte 10-4 fcmer gefliefte Blanfets,

11:4, 72x84 egtra große, febr feine, nicht eingehenbe California Blantets, in Beig und Gilbergrau, bubiche Ranber. Diefe Blantets wurs ben ju \$5.25 per Paar billig fein, \$3.98

Bolle Große fanch überzogene mit weißer Batte gefüllte Comforter,



## Bargains in Unterzeug für Damen und Kinder.

Bir wunschen Eure Ausmerksamkeit auf unsere verschiedenen Partien von herbit- und Binter-Unterzeug zu leuken. Ob Ihr nun Leibchen, hosen, Union Suits ober Tricots aus Baumwol-le, Bool Plaited ober ganz Bolle wunscht, Ihr werdet eine große Auswahl von guten Qualitä-ten und zu Geld ersparenden Preisen bei uns vorfinden.

ten und zu Geld ersparenden preizien der und dorzusen. Aus bester Qualität Baumwolle gemacht, hübsch gestlickt und in guten Größen, Größen 3 dis 6: das Stild Gern daum ballene gestlichte Best und Beinkleider für Damen, aus feiner gefammter egyptischer Baums wolle gemacht; Beinkleider sind Beinkleider für Damen, entseder offen oder geschlossen Gibergaue wollene plaited Bests und Beinkleider six Damen, ern Gleichen in Bezug auf Qualität, Passen und Ausstatung zu dem Preis nicht zu sinden sind; Beinkleider daben franz Joch-Bands bas Stüd

# Jährliche Ausstellung Reiner Exwaaren.

as große jährliche Ereigniß in dem "Großen Caden", die jährliche Ausstellung reiner Egwaaren, wird hier morgen eröffnet. Wir arrangirten zuerst diese 2lusstellungen von reinen Egwaaren, gerade wie wir sehr, sehr viele andere Ideen zuerst praktisch durchführten, und die Thatsache, daß andere Geschäftshäuser, weit und breit, unsere Reine Eswaaren- Lusstellung und sonstige Einrichtungen nachahmen und topiren, zeigt am besten die darin gebotenen Dorzüge. Wir haben außerordentliche Unstren gungen gemacht, die Reine Efwaaren- Zusstellung von 1899 zu einem großartigen Erfolg zu machen. Die ersten fabrikanten werden sich daran betheiligen und in ihren eigens für sie errichteten Buden die Zubereitung ihrer Waaren zeigen; die "Bazel" fabrifen, (deren einzige 2lgenten wir find) werden der Welt beweisen, daß ihre Erzeugnisse heute positiv das Beste sind, daß gemacht werden kann und allen andern mehlhaltigen Produkten weit überlegen sind. Der ganze floor ist hübsch dekorirt und künstlerisch drapirt für diese Belegenheit. Prof. Marguiles volles Orchester ist engagirt und gibt Morgens und Nachmittags Konzerte.

Fin volles 2-Pfd.-Packet unseres berühmten Hazel Breakfast-food wird mit jeder Bestellung von \$1.00 oder mehr Groceries verschenkt.

Um dies zu einer außerordentlichen Gelegenheit zu machen notiren wir die nachstehenden niedrigen Preise, die für Montag und Dienstag gelten, und die sicherlich Zeden veranlassen werden reichlich einzukausen, denn jeder Preis ist eine Berabsetzung, die dem steigenden Markt nicht entspricht.







| finan's D. S. A. ober 3el reiner Senf, 12c nunds: Großen                                                                                                                                                           | Sazel ungegohi<br>— für medizir<br>Gebrauch, Ot.:<br>Was reizt meh<br>eine nette,<br>Pidle? Versuch<br>gemiichten Hi                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36l Bogessutter, mit Eutste 8c oder Lyfb. det Sc oder Siel Victoria of 5c oder Siel Victoria of 5c oder Siel Victoria of 12c oder Siel Victoria of 12c oder Siel Victoria of 12c                                   | Gherling, Pintflasche                                                                                                                    |
| effer—Peiner feisch gemahlen. warzer Benang Pieffer— 1- b. Büchse 266; Pto. Büchse 266; Pto. Büchse 268; Pto. Büchse 268; Pulver, 2-Ilnz. Ft. 12c aperial Cream od. Rohal konstitute Milch — Tho. E — b. Büchse 8c | titen—per 1 9 (Blas Jar Extra Fanch h. Bohnen, 10:Af 20c; 5:Bfb. H. Gazel Virgin ben eigenthüm lichen Geschmalfo sehr gewünf Lts. 60c; 3 |
| ***************************************                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |



| #11 33c             | Character 1                            |
|---------------------|----------------------------------------|
|                     | Sagel Breatfaft Foob - unüber:         |
| br ben Appetit als  | troffen für Bubbings ober Grith:       |
| frische, jaftige    | ftud, 2-Bfund: 12c                     |
| t unferebagei fiiß  | Badet                                  |
| idles und füßen     | Canitarium Sealth Food Co.'s           |
| 23c                 | Branofe Flates, 12c                    |
|                     | Daugel Beigenmehl macht                |
| ber Sagel Salat=    | fcones und nahrhaftes Brot -           |
| 100                 | 10-Bfunds                              |
| 19c                 | 10: Pfund: 35c                         |
| rucht Jams, alle    | Sagel weißer gerollter Safer -         |
| er als Die impor:   | Durchgangig fterilifirt u. belifa:     |
| Bfb. 180            | ter Geichmad - 8c                      |
| Bfb. 18c            | Sagel Bremium Batentmehl ent:          |
| anbgepflüdte Rapp   | bölt mehr Gluten und macht             |
| D. Padete 11c       | mehr und befferes Brot, wie ir:        |
| adet                | genb eine angezeigte Sorte -           |
| Oliven=Del, hat     | pet Gaß in Sols \$4.23                 |
| lich füßen u. foft: | ober Gaden                             |
| d. ber vonRennern   | Munt Bemimas ober UncleBerrns          |
| Stints . 23c        | Pfannentuchenmehl, 8c                  |
| Pinis               | 2:4:0.: #adet                          |
| ~~~~~               | ······································ |
| ~~~~~               |                                        |



|          | 40 Stiide \$1; 23 Stiide 21c                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| h:       | Sazel Glangftarte, erzeugt einen prachtvollen u. bauernben Finifh, ei-Rfund-holz: 336 |
| 18       | Befte weiße, mottleb ober Be grune Caftile Seife, Afb.                                |
| c<br>fot | Boliren, per Schachtel 6c                                                             |
| c        | Rohal gepulverter Borax, 1-Pfb.<br>Padet De —<br>1-PfbPadet                           |
| a=       | Feinste Barafine Bachs Rergen-<br>alle Größen - 101c                                  |
| tt=      | Gold Duft ober Armours Baich=<br>pulver, 4-Pfund= 13c                                 |
| r:       | Sapolio, per Stild                                                                    |
| 3        | 8. C. & Co.'s Scouting, 10c<br>3 Stude                                                |
| c        | mium Chofolade, 33c                                                                   |
| 200      | 0001000000000000000                                                                   |



## Eine riesige Auswahl von Sausausstattungs-Waaren, Oesen 20: zu Preisen, die Anerkennung verdienen















READY

MIXED









mich boch bor biefem Schlimmften be-



5c





rina II., ber "Semiramis bes Morbens", ftanb. Doch auch Friedrich ift des Ram= pfes mübe geworden,er legt bas Schwert nieder und er gibt fich Werten bes Grie= bens, wobei er, ber "Philosoph", ber "Weise bon Sansfouci" ber Beiten ge= bentt, als ihn noch ein Freundschafts= bund mit bem "Batriarchen" ober bem "Weisen bon Fernen", Boltaire bereinte.

Boltaire jeboch fieht in feinem eige= nem Baterlande, Frantreich, bas her= annahen, für bas er fo viel gearbeitet bas Bufammenfturgen bes hat: "ancien régime," ber absoluten Bourbonenherrschaft. Auf ben "vielgeliebten" Ludwig XV. ift ber mohlmeinende, aber unfähige Ludwig XVI. gefolgt, und ihn belegt bas Bolt mit Sagnamen. Er ift ber "herr Defigit" und feine Gattin, Die berhafte "Defter= reicherin", bie "Frau Defigit", ba alle Raffen leer find; bann, als er bon feinem foniglichen Borrecht Gebrauch machen will, ichimpft man ihn "Monfieur Beto" und fie "Mabame Beto". und endlich, als der Berdacht bes Rorn= wuchers gegen das Königspaar wächst nennt man Lubwig "ben Bader" Marie Antoinette "die Baderin", und ben armen Dauphin, ber fpater im Tempel elend gu Grunde ging, "ben Bäderjungen". In Paris und Frantreich führten bann Manner wie ber "Unbestechliche" Robespierre bie Berr= schaft, nachbem bie Saupter bes Rönigspaares unter ber "Rleinen Louife" (ber Buillotine) gefallen maren, bis bann ichlieflich ber "Rleine Rorporal", napoleon, ber Republit ein Enbe und fich zum Raifer machte. Bon seinen Getreuen ist besonders ber Mar= icall Nen als ber "Bravfte ber Bra= ben" popular geworben. Much Rapoleons herrschaft nahm ein Enbe; fein Beltreich brach unter ben Streichen, bie ber "Maricall Pafcoll", "Marschall Borwarts", "be oll Biü-chert" und "ber eiferne Herzog" (Well-

Mit feinem großen Bruber mußte auch Jerome bon Weftphalen, ber "Morgen wieber luftit" Ronig, in bie Berbannung manbern.

In unferem Jahrhundert find Berfonlichkeiten, Die mit Spignamen getennzeichnet find, gahlreicher, benn in irgend einem anderen Beitabidnitt. Da ift Georg IV. bon England, ber ben Beinamen bes "erften Gentleman bon Europa", fehr mit Unrecht führt; Ferdinand II., Ronia beiber Gigilien. ber wegen bes fchredlichen Bombarbements bon Meffina im Jahre 1848, bas auf feinen Befehl ftattfanb, ben Namen re bomba (Bombentonig) erhielt; ba ift ber re-galanthuomo Biftor Emanuel bon Stalien; ber "Bürgerkönig" Ludwig Philipp bon Franfreich. Geinem graufamen Auftreten in Oberitalien im Marg und April '49 verbantt ber öfterreichische Feldzeugmeifter Sannau Die beschim= pfenbe Bezeichnung: "Spane bon Brescia". Napoleon III. erhielt megen bes Fluchtverfuchs, ben er aus ber Feft= ung Sam in den Kleidern eines Maurergesellen machte, beffen namen: Babinquet, als Spignamen; fein Bet= ter Jerome ift mohlbefannt als "Plon= Blon", und ber taiferliche Bring bieß in Deutschland allgemein "Lulu". Aus bem "Rartatichenpringen", wie bas Bolt ben fpateren erften beutschen Rai= fer wegen feiner Saltung in ber Rebo= lutionszeit benamfte, murbe fpater bas gemüthliche "Lehmann". Bergog Ernft II. bon Roburg-Gotha erwarb fich in Folge feines Gifers für bie Beftrebun= gen ber beutschen Turner, Schuben und Sanger ben Ramen "Schugen= Ernft". Ber "unfer Frig" und ber "rothe Bring" war, bag Wrangel all= gemein "Papa Brangel" bieg, braucht wohl nicht erft erwähnt zu werben. Um weitesten ging man wohl bei bem "meiftgeliebten und meiftgehaften" Manne unferes Jahrhunderis, bem "Mann bon Blut und Gifen", bem

wie bie Berliner fagten; bei ihm behnte fich bie Popularitat fogar auf feinen Sund aus, ber ftatt Thras allgemein "ber Reichshund" hieß. Daß ber jegige beutsche Raifer fich einiger Beinamen erfreut, ift ebenfalls allgemein befannt, und man fann nicht miffen, wie viele neue Benennungen fich bem "Berschmetterer", dem "Plöglichen", dem "Reisekaiser", noch anreihen werden.

Bum Schlug noch einige Borte über Spignamen bon großen Männern aus ber Geschichte unseres Lanbes. Es gibt ihrer nur menige. Mag bas baber fom= men, bag unfere Geschichte überhaupt noch jung ift, mag es baber fommen, baß bie Birfungszeit ber einzelnen po= litifchen und militarifchen Größen immerhin eine zeitlich recht beidrantte ift: welches auch bie Urfache fein mag, die Thatfache bleibt beftehen, baß es nur fehr wenige wirklicher hervor= ragende Manner gibt, ja, meines Biffens nur zwei, die Spignamen führten. Da ift ber 7. Brafibent unserer glor= reichen Republit, ber Gieger bon Rem Orleans, General Jadfon, ben feine Freunde mit bem namen "DIb Sidorn" bezeichneten, und fein Ra= mensbetter, ber berühmte Führer ber Ronfoberirten im Burgerfriege, ber für fein unentwegtes, helbenmuthiges Standhalten in blutiger Felbichlacht ben allbefannten Chrennamen "Stone= mall" erhielt. Das ift foweit Mues, boch wird bie Butunft mohl bafür for= gen, bag unfer Land auch in biefer Be= giehung hinter ben anberen Staaten nicht gurudftebt.

- Doppelfinnig. - Agent: "Du willft alfo unfer'm Berein für Feuer= beftattung nicht beitreten?" - Freund: "3ch tann mich nur fcwer entichließen, mich berbrennen gu laffen." - Agent: "Run, fo lag' Dich begraben!"

- Sein Gefdmad. - Dame (Sun beliebhaberin): "Mögen Sie Möpfe, herr Spund?" — Stubent: "Benn fie

## Meufeld.

Dr. Rarl Reufeld hatte, nach feiner Befreiung aus ben Stlaventetten bes Mabbi in fein Baterland gurudteh= rend, einige Zeit bei feiner Stiefmutter, Frau Rittergutsbefiger Matthee in RI .= Rohdau bei Nitolaiten, fich aufgehalten und bann feine übrigen Bermanbten in Weftpreugen befucht. Rurglich weilte er in Fordon, mo fein Bater, ber Gani= taisrath Dr. Reufelb, begraben ift und mo noch eine Schwester Rarl Reufelbs lebt. Un einem Sonntag hatten Die Rolonialvereine bon Thorn und Bromberg ihn gu einer Bereinigung in Rruschwitz eingelaben. Dort hielt er auch eine Rebe, in ber Dr. Reufelb nach bem Bericht ber "Thorner 3tg." fagte: "Es ift erft eine turge Zeit her, baß ich die beutsche Sprache wiedergelernt habe, und ich bitte beshalb vorher um Entschuldigung, wenn ich in bem, was ich Ihnen fagen will vielleicht manches nicht in gang einwandfreiem Deutsch ausbrude. Denn in ben gwölf Sahren, bie ich in ber Befangenschaft geschmach= tet habe, ift tein beutsches Wort an mein Dhr geflungen, und erft feit fechs Monaten habe ich nach und nach meine beutsche Muttersprache wieber gelernt. Es fällt mir febr fchwer, Ihnen gu fa= gen, was ich fühle. Das Feuer in mei= ner Bruft ift gu groß; faft möchte ich fagen, meine Bunge ift gefeffelt, wie einst meine Fuße gefeffelt waren. 3wölf Jahre habe ich gelebt ober vielmehr nicht gelebt, fonbern begetirt unter Menfchen, die zwar fo genannt werben, aber eigentlich feine Menichen finb. Das Schredlichfte mar für mich bie Grundberfchiebenheit amifchen meinen Unschauungen und benen biefer Men= fchen, daß feine Seele unter ihnen fo bachte und fühlte wie ich. Dreimal war ich nahe baran, buchftäblich ben Berftand gu berlieren; ich fühlte, bag ber

mabrt. Jest, gum erften Male nach langen qualbollen Jahren befinde ich mich wieder unter Menfchen, Die gang mit mir benten und fühlen. Thorn und Bromberg find bie beiben Stabte, in benen ich meine Jugenderziehung erhal= ten habe; in Thorn fing ich an, in Bromberg hörte ich auf. Es hat fich beshalb besonbers gut gefügt, bag ich hier unter meinen lieben Schulfreun= ben gum erften Male in einer größern Gesellschaft wieder beutsch spreche. In jenem fernen Lande, in meiner Anecht= schaft habe ich viel an Sie gebacht, und bas hat die Gefahr, bem Bahnfinn gu berfallen, gurudgehalten. 3ch habe mich mit ber größten Entichiebenheit ge= meigert, mein Buch über meine Erleb= niffe im Guban, bas in einiger Beit erscheinen wird, in englischer Farbung gu schreiben, wozu man mich bon bri= tischer Seite zu bewegen versuchte; es ift, obwohl es zuerst in englischer Sprache geschrieben ift, boch beutsch, rein beutich!" - Dr. Reufelb hat Dan= gig berlaffen und fich nach Berlin bege= ben. Bon bort gebentt er nach bem Sara und bann nach England zu reifen. um bort über feine mannigfachen Erlebniffe und Schidfale Bortrage gu halten. Seine Gattin und bas in Rairo geborene Töchterchen berbleiben inbef= fen bei feiner in Rl.=Robbau bei Rie= fenburg wohnenben Mutter und ben Geschwiftern, wohin Dr. Reufelb im Winter ebenfalls gurudtehren wirb.

In einer ichlefischen Dorficule. - Schüler: Lahrer fumm amol bar! - Lehrer: Nun, mas gibt es benn? -Schüler: Das is benn boas für a So= ta (Saten)? - Lehrer: Das ift ein "i"! - (5 Minuten Paufe.) - Schuler: Lahrer tumm ba noch amol har! - Lehrer: Was haft bu benn icon wieber? - Schüler: Bas is benn nur noch sehr dunne Faden zwischen boas für a Hoka? — Lehrer: Das ist bor ist ein Künftler — großartig, jes Berstand und Wahnsinn zu reißen auch ein "i"! — Schüler: Ich bucht ber Pinselstrich von bem ist ein Ges brohte. Aber die Gnade Gottes hat mersch glei.

## Bon der Univerfitat Bonn.

Bei ben Umbauarbeiten an ber Uni= persität sind neulich folgende interes= fante Auffindungen gemacht worben: Um Durchgang bom Universitätshofe nach bem Sofgarten fand man in ber Sohe ber erften Gtage unter ber Balfenlage einen auf bas Gewölbe aufge= mauerten Grundftein, ber aus Dra= chenfelfer Trachnt befteht. In einer berfcbloffenen Bertiefung fanben fich zwei Rupferplatten. Die umfangreiche la= teinische Inschrift auf ber einen beffer erhaltenen Blatte belehrt uns, baf mir es mit einem Grundftein gu thun ba= ben, ber am 31. Juli 1700 gu einer ben Apostelfürften Betrus und Paulus ge= weihten Softapelle bon bem Rurfür= ften Jofeph Rlemens gelegt marb. In bem Grundftein lagen ferner eine bunne Goldmunge bon ber Große eines 20 Mart-Studs mit bem Bilbnik bes Aurfürften Joseph Rlemens auf ber einen und feinem bon ber Muttergot= tes gehaltenen Wappen und ber Um= schrift "monstra te matrem esse 1698" auf ber andern Geite, fonbann eine thalergroße Gilbermunge mit bem Bilbe bes Rurfürften, auf ber Rud= feite aber mit ber Darftellung eines Gemitters und ber Unterschrift .. Recte, constanter et fortiter", und endlich eine aus ftartem Papier verfertigte, in Rupferftich ausgeführte und reich vergierte Bifitenfarte mit ber Auffchrift "le commandant Stieler". Die Umbauten fcbreiten ruftig boran, bringen aber noch manche ans fangs nicht borgesehene, aber recht nügliche Beranberungen mit fich, qu= mal Geheimrath Röfter an ben Baus planen lebhaften berathenben und thas tigen Untheil nimmt.

- Spperbel. - A. gu B .: 3ch fag Ihnen, bem Rommergienrath fein 3fi=